



The second of the second secon

# 20 h 7 7 6 82

5 3 D i 3

#### foftematifchen Beichreibung

in Centichland vorbendent

# n 5 1 2 0 1 1 d o u 2 2

11 0 C

#### Dr. Hug, Rriebe, Mor. Diet

Fürflich Draffen Naffenischen Borreif Grabenbefreis in Gref en der Lächen, Beunannisst zu Ems, und ber 2. Könglich Grenflichen bennentigt et Excludaft 2. Lauf Drenflichen Genenninglich

Bowletoner L'brid haren

Bunta Delt

Coffee Geft. Birnen

Frankfiller am Mala. in der ürzusälfden Buchbandlung ur Egyden

## Der such

einer

fuffematifden Befdreibung

in Deutschland vorhandener

## Rernobstsorten

bon

Dr. Mug. Friedr. Abr. Diel

Fürftlich Oranien: Raffanischem Sofrath, Gradephificus in Dieh an der gahn, Brunnenarge gu Ems, und der Königlich Preuffichen öconomischen Gefeulchaft gu Porsdam Ehrenmitglied

Fünftes heft
oder
Erftes heft. Birnen

Frankfurt am Main in der Andreaifden Buchandlung

OCCOCCONDA CONTRACTOR

#### Ber such

einer.

#### fuftematifden Befdreibung

in Dentidland vorhandener

# Rernobstsorten

et enceies differentiated united adecand men

Systema, genera distincta, doterminate

Dr. Aug. Friedr. Udr. Diel

Fürfilich Oranien: Maffauischem Softath., Stadtohoficus in Dieß an der gabn, Brungenarzt ju Eme, und der Röniglich Preuffischen öconomischen Gesellschaft ju Porsdam Ehrenmitglied



Frankfurt am Main in der Andreaischen Buchandlung

+QL145
,Pq
DS u i u o &

Helt 1-2'
enudid diss andisomenal

in Deurfdtanb vorbandens

# Rernobliforten

Systema, genera distincta, determinata, et species differentia munitae ideoque magis necessaria, ne omnia confundantur; at hic labor, hic opus.

Fabricius, Spec. Insector.

Congruentially implession of

unund Defte Brind

Frankfingt auf Main

continued and distinction is a series

### Ver such

einer

fuffematischen Beschreibung

in Deutschland vorhandener

# Rernobstsorten

p p n

Dr. Aug. Friedr. Adr. Diel

Fürftlich Oranien-Raffanischem hofrath, Stadtubnftens in Dieg an der Lahn, Brunnenarzt zu Ems, und der Königlich Preuffischen sconomischen Gesellschaft ju Porsdam Ehrenmitglied



#### Erfies Beft. Birnen

Frankfurt am Main in der Andreaischen Suchandlung 1801

Systema, genera distincta, determinata, et species differentia munitae ideoque magis necessaria, ne omnia confundantur; at hic labor, hic opus.

Fabricius, Spec. Insector.

# In halt.

| Cinfeitung                                | Geite | 1    |
|-------------------------------------------|-------|------|
| Die rothe Bergamotte                      | -     | 55   |
| Die Berbftbergamotte                      |       | 50   |
| Die Chweiherbergamotte                    | -     | 45   |
| Die Erasanne                              |       | 51   |
| Die weiße Berbitbutterbirne, Beurre blanc | -     | 53   |
| Die grane Dechantsbirne, Doyenné gris     | _     | 55   |
| Der Bildling von Motte, Bezi de la Motte  | -     | 71   |
| Die grune Commerrouffetet                 | -     | 78   |
| Die Sommerambrette                        |       | 82   |
| Die grune Berbfiguderbirne, Sucré verd    |       | 87   |
| Die Mannabirne, Colmar                    | -     | 9%   |
| Die gelbe Sommerrouffelet                 | -     | 10%  |
| Die langftielichte Commerronffelet .      | -     | 103  |
| Die Commerkönigin                         | -     | 115  |
| Die lange grune Berbfibirne, Verte Tongne |       | 717  |
| Die Schweißerhofe , Verte longne Snisse   | -     | 125  |
| Die Martgräfin, Marquise                  |       | 133  |
| Die graue Berbitbutterbirne, Beurré gris  | -     | 159  |
| Der Winterdorn, Epine d'hiver .           | -     | 1 17 |
| Die Markbirne, la Savoureuse .            |       | 155  |
| Die herrmannsbirne, St. Germain .         | -     | 160  |
| Die Dagobertnebirne                       | -     | 167  |
| Die Nonffelet von Rheims                  | -     | 175  |
| Die Schmalgbirne von Breft, Fondante      |       | 188  |
| Die Commercierbirne, befte Birne .        | -     | 183  |
| Die rothbadichte Commerguckerbirne        |       | 19i  |
| Die Erzberzogebirne, Archiduc d'ete .     | -     | 199  |
| Die Rouffeline                            | ~     | 0.15 |

| Die PassarTutti                               | Seite | 210         |
|-----------------------------------------------|-------|-------------|
| Die gute Louise                               | _     | 215         |
| Die Calbas, le Calbas musqué .                | _     | 222         |
| Die grune Pomerangenbirne, Orange verte       | -     | 229         |
| Die Caffolet                                  | _     | 235         |
| Die Commerapotheferbirne, Bon Chrétien d'ét   | é —   | 240         |
| Die Paradenbirne , Bellegarde                 |       | 247         |
| Die graue Junfer Sanebirne, Messire Jean gris | . —   | 251         |
| Die große Binterrouffelet                     | -     | 258         |
| Die müsfirte Binterbirne                      | -     | 262         |
| Die gelbe Rrachbirne, Poire cassante .        |       | 266         |
| Die Spanische gute Chriftenbirne .            | _     | 270         |
| Das Königsgeschenk von Reapel                 |       | 277         |
| Die Berierbirne, Foppen - Peer                | -     | 285         |
| Die Binterfonigebirne, Royale d'hiver         | -     | 237         |
| Das Ochsenherz                                | -     | 292         |
| Die platte Sonigbirne                         | , —   | 299         |
| Die Sopfenbirne                               | -     | 30 <b>3</b> |
| Die graue Speckbirne                          | -     | 507         |
| Die große Sommergapfenbirne, Certau musque    | 5 —   | 312         |
| Die Lutbirne                                  | -     | 316         |
| Die Faustbirne                                | - 1   | 321         |
|                                               |       |             |

#### Einleitung.

Ich übergebe nun hier Pomonens Freunders den ersten Heft von der Sammlung meiner Birnen, und würde mich, für meine darauf verwandte Mühe auf das schönste belohnt finden, wenn auch dieser Bersuch ebensoviel Beifall erhalten sollte, als mir so viele Bersehrer der Obstrucht über das System der Aepfel bezeigten, und die mich noch täglich zur Fortsehung aufmuntern.

Hatte aber ein reines Syftem ber Aepfel, bloß nach naturlichen Familien, schon seine nie zu beseitigende Schwierigkeiten, da fie in der Natur der Sache selbst liegen, so häufen sich diese Schwierigkeiten bei einem naturlichen System der Birnen dergestalt, daß diese mit jenen bei den Aepfeln in gar keinen Betracht kommen.

Die Urfachen davon find jum Theil folgende:

Er ftens. Wir find noch zu große Neu: linge in dem Studium der vergleichenden Bege: tation, um bestimmte, in der Natur gegrün: dete allgemeine Kennzeichen angeben zu können, was dieselbe bei einer bestimmten Familie für allgemeine ähnliche, ihr nur allein zukom: mende Charactere besitzt.

Zweitens. Die Familien nach der Form, dem Geschmack, dem Geruch und der Textur des Fleisches zu ordnen, konnte nie ein wahres System der Natur darstellen, und haben durch Verantassung, Früchte nach einem oder dem andern dieser Charactere, zu benennen, in der Nomenclatur schon Schaden genug gethan. Man erinnere sich nur an die Namen Sutterbirne, Vergamotte von Soulers, Zuckerbirne u. s. w. Außerdem haben rein natürliche Familien nichts abzuläugnen: da Mitglieder in ihrer Gesellschaft, wo bald bloß die Korm, bald nur der Geschmack, und ost bloß nur die

Begetation entscheidet; g. B. die Berga: motten, Rouffeletten, Pomerangen: birnen, Apotheferbirnen u. f. w. -Mo fann hier alfo das Fleisch, der Geschmack. der Geruch, ohne die genauefte Renntnif der Begetation mich feften Trittes leiten, weil unter gehen oft feine fieben diefe Gigen: Schaften haben. Und follen nun die andern brei feine, 4. B. Mouffeletten fenn? -Und fo ift es der Fall auch mit der blogen Form. Bas foll aledann eine Salvieti, Demois felle, die Pomerangenbirnen u. f. w. von den Bergamotten ausschließen? - Sier: aus icon laft fich leicht fublen, daß das Rleisch bei einem naturlichen Guftem wohl die Ordnungen einer Familie fehr ichon bestime men, die Familie aber felbst gar nicht, ohne die grobften Jerthumer, characterifiren fann. Blos also die Form in Berbindung der Begetation des Baums find die zwei Fundamente der mabren Ratur, wodurch wir ein nathrliches Birnsuftem errichten konnen, wenn wir uns es angelegen

fenn laffen, dem Studium der fetteren unfere gange Aufmerkfamteit gu widmen.

Drittens. Die Verwechselung ber achten ursprünglichen Birnsorten ist jest noch zu allgemein\*). Daß dieses aber eine sehr wich tige, ja eine Hauptschwierigkeit ist, wird wohl jeder leicht fühlen. — Birnen fanden vor Zeiten und zum Theil bei den hohen Ständen noch jest viel mehrere Liebs haber, als die Aepfel. Sie wurden also auch weit häusiger in den Gärten als Zwergbäume angezogen. Wir besissen auch deshalb über die

<sup>\*)</sup> tinfer großer deutscher Quintinne, von Münche hausen, dieser große Kenner, reiche Besißer von Obissorten, und unermüdete gründliche Forscher hatte boch offenbar manche bekannte, genau bes stimmte Obissorten nicht acht, 3. B. Marquise, sollte einen längeren Stiel haben als die Frucht iff, die so gang butterhafte Beze de Chaumontel sollte aben achen des Fleisch haben, Louise bonne kaum esbar senn. — Wiederfuhr dieses einem Münch aufen, was har man für Mechtheit in den gemeinen deutschen Baumschulen bis jeht zu erwarten? Und ich weiß dieses aus kostspieliger Erfahrung zursehr.

prefpringliche Meditheit, Gute, und gum Theil felbit über ihre Berkunft eine grundlichere Muskunft über einen weit großeren Theil der Birnen bei einem Quintinne, Du Samel und Anoop, Binte nicht zu ermahnen, als über Mepfel. Aber das genaue Studium ber Mechtheit der ursprunglichen Fruchte wurde in Deutschland gang vernachläßigt, wovon uns Bint auffallende Beisviele liefert. Man ließ die Baume aus Frankreich tommen, und was man unter diesem, oder jenem Damen erhielt, das hielt man fur acht, weil Miemand felbft forfchte. Wie aufers erdentlich wenig achte Gorten findet man indeffen in den Baumschulen Deutschlands, wie viele, bei benen man ihre urfprunglichen Mamen verwechselte! Und daher die derma: lige Confusion. - Rimmt man nun bagu, wie fo fehr fich feit einem Sahrhunbert bie Obstforten vermehrt haben, wie fo nahe an: grangend fo viele Fruchte an die ursprunglich achten entstanden find; fo hauft fich die Ochwie: rigfeit um fo mehr, die reinen Urvater auszufinden! - Gelbft in Frankreich ift Diefes jest der Fall. - Dan versuche es nur, eine Colmar. Lechasserie, Angelique de Bourdeaux, Petit Oin, Bezi de Cassoi, Demoiselle, Epine d'hiver, u. s. w. fich ficher und acht aus deutschen, oder fran: jofischen Baumschulen ju verschaffen, und dann critisch das erhaltene mit Du Samel in der Sand genau ju prufen; wie viele Taufdungen, wie viele Steine des Unftofes wird man dann über Mechtheit finden! -Man gehe aber bei diefen Untersuchungen nicht oberflächlich zu Bert. - Dan glaube nicht eine Frucht ichon acht zu befigen, wenn nur einige Eigenschaften gutreffen, und das andere fen denn Zufälligkeit! - Du Samel's Characteriftit ift meifterhaft und fehr genau aus der Datur geschöpft, und mallen wir une nach diesem, wie es doch mabre vomologische Pflicht ift, über mahre Medtheit verständigen; fo muß alles mit feis nem Gemalde einer Frucht gang übereinstim: mend fenn, wenn wir hochstens eine fpatere

Reifzeit von acht Tagen fur unfer Clima annehmen, und daß vielleicht, was noch vies lem Zweifel fehr unterworfen ift, halb: fcmelgende Fruchte, bei und etwas ab: En acken de fenn fonnten, eine Gache, Die ich indeffen bei einem schonen Sommer febr bezweiste, da Quintinne's Tadel bei manchen Früchten nur zu buchftablich bei uns eintrifft \*) \*\*). - Bei einer genauen Do: nographie einer Frucht muß fein Wort zu viel fenn, aber eben deswegen muß man auch die gange Begetation, die Form, die Groffe. die Reifzeit, die Beschaffenheit und den Ge: Schmack des Fleisches genau ftudieren, ehe man entscheidet. hier ift alles wichtig!-Um diefes gang ju fuhlen, muß man nur

<sup>\*)</sup> Münchhaufen glaubte fogar, daß ber Unterfchied der Reife bei und, mit derjenigen in Frankreich, fo bald der Baum an unfer Elima gewöhnt
fen, keinen Unterschied mache, da feine St. Germain oft icon im October egbar fen.

<sup>\*\*)</sup> Es verfieht fid hier natürlich , daß der Baum feinen gehörigen Stand und Sonne habe.

etwas in bem feinen Studium ber Botanit, oder der Infektenlehre eingeweiht, mit einem Fabricius, mit einem Sedwig, Panger u. a. vertraut fenn, um es gant zu verfteben, wie es von den feinften, aber felbstftandigen Kennzeichen oft abhangt, über mahre abgei fonderte Individualitat zu entscheiden. Allo Farbe der Saut, Form des Relchs, beffen Standort, gleich oder ein: gefenft, Stiel der Frucht, Rarbe der Sommertriebe, ihre Puncte, Blatt, Blattftiel, Zahnung, Muge\*) und Augentrager u. f. w. find wefent: liche Bedingniffe bei einer genauen Charace teriftit, denn oft nur von einem ein: gig en diefer bestimmenden Rennzeichen hangt der entscheidende Dunct über reelle Different ab. Gelbft Du Samel, der diefes alles

<sup>5)</sup> Schon Du Samel zeigte bas Unthunfiche ber Gartner, blos an den Augen die Berichiedenheit ber Sorten gn kennen. Bei wenigen ift diefes aller: bings möglich, aber bas Gange beweißt nur, wie wichtig die Augen und Augentrager find.

fo innig fühlte, ift in diesem Stude zu oft nicht ausführlich genug! — Es bleibt doch noch genug zurück, dessen reine Versinnt lichung weder die Feder, noch ein Pinsel von Rubens darzustellen vermag, z. B. die Rüancen der Farben und das Individuelle des Geschmackes. Man entscheide ferner auch nicht schnell das erste Jahr über eine einzelne Frucht \*), und sehe dabei zugleich, was wir

<sup>\*)</sup> Bei jungen Baumen, Die frech machlen, ober gar wenn man gefunde Baume untpfrorft , fichert Die Frucht ein febr großer aufgebunfener Fruchtfuchen, um nicht von der ju großen Gaftfulle abgeftoßen ju werden. Sat fich aber bas Ringelholg ein! mal gebildet, fo ift ber Fruchtenden, wie bei aften Banmen, oft unbedeutend flein. - Das ju große Organ in der Jugend fann aber nicht verbindern, Daß Die Gafte sum Theil nicht gang indeviduell bearbeitet in die Frucht fromen, ber Bildunge: trieb etwas verandert, und die Frucht dadurch eine fallde Form befommt. - Unsartungen ber Früchte Fonnen aber, wie im T. O. G. 1800. St. XII. gemuthmaßt mird, mohl nie baraus entftehen, fonft batten wir diefes icon lanaft in Baumidulen erfah: ren, wo von den Zöglingen ichon immer weiter foregepfropft wird.

im nehmlichen Jahre an unseren bekannten Früchten beobachten, ob solche größer oder kleiner sind, früher oder später reisen, mehr oder weniger Farbe haben, ob der Nost oder die Rostsechen der Haut seltener oder häusiger vorkommen, und alsdann nähern wir uns dem Wahren, oder Jufälligen einer Frucht viel wahrscheinlicher.

Ueber die Aechtheit einer Virne zu urtheisten, ist weit schwieriger, als bei den Aepfeln. Alle Sorten von den letzteren sind nicht so eigensinnig auf den Voden, lassen sich in passender Lage und gut gebautem Erdreich vortresslich hochstämmig erziehen, und die Frucht verliert nur an ihrer Größe, und in schlechtem Voden, oder naßkalten Jahren an ihrem Gewürz. Ja viele Aepfel taugen gar nichts an heißen Wänden, wenn die Früchte nicht bald melbicht werden sollen.

Der Grund davon liegt davin, daß der Apfel gar keine Unlage zu Steinen hat, und der Stoff seiner edlen Safte nur in einer verfuß; ten Pflanzensaure besteht. — Bie so ganz

anders ift dieses aber bei den Virnen! Schon daß man in Paris so viele Sorten, und z. B. die Bon Chrétien d'hiver, durchaus in Zwergform ziehen muß, wenn sie genießbar werden soll, beweißt wie sehr die Virnen eigensinnig auf ihren Standort und Form des Vaums sind. Ist der Boden nicht ausgesucht gut, so erkennt man kaum auf Hochstämmen eine St. Germain, eine Beurré gris, Colmar, Petit oin, u. s. w. wieder.

Es ift Thorheit, auf geradewohl schmelt zende Herbst: und Winterbirnen hochstämmig zu erziehen, ohne die Ersahrung zu haben, wie sie an einem Ort, oder in dem dasigen Erdreich gerathen. Daher das so eigenthüm: lich einheimisch Vortressiche mancher Virnen, bei weitem nicht so mit Aepfeln, in manchen Gegenden. — Aber leider ist es dieses bei den Virnen nicht allein, Selbst in Zwergform bleiben so manche Sorten außerst eigenstnnig auf Sonnenlage, Erdreich und Witterung des Jahres. Haben wir z. B., eine St. Germain, eine Colmar auf Quitten, und

ber Boben ift heiß und trocken, so wird der Baum frank, und die Frucht kaum genießbar. Wir beschuldigen dann die Quitte, und die Schuld liegt an unserer Nichtkenntniß, daß wir diesen Baumen nicht die Anpflanzung versagten, wenn wir ihnen keinen setten und warmen, etwas feuchten Boden geben konnten. Quintinge ließ die Baume begießen, die feuchten Boden verlangten, und erbauete Terrassen für jene, die trocknen, heißen Boden erforderten.

Alles dieses verändert nun-oft manche Birnen bis zum Unkenntlichen. Diese Früchte haben eine natürliche Anlage zu Steinen, wodurch sie sich so wesenklich von den Aepfeln unterscheiden, und ihr Werth besteht in der Entwickelung eines wahren Zuckerstoffs mit schmelzendem Mark. Alles was sie daran verhindert, macht die Frucht schlecht und unkenntlich. Dieses hindert aber sehr an der sichern Ausstellung eines natürlichen Systems.

Biertens. Bir find noch an gar fein naturliches Syftem gewohnt. So lange der

Schlendrian fortbanert, jeder Frucht bald nach Korm, bald nach Geschmack, bald nach unserem Wohlgefallen, einen Namen zu geben, ohne du forschen, zu untersuchen, in welche natürzliche Familie die Frucht für sich, blos nach ihrer Form, samt dem Baum mit seiner Begetation hingehört, so würde es eine fürchterliche Spalztung in der Nomenclatur veranlassen, ein natürzliches System aufzusiellen. Man dente sich nur den bunten Mischmasch der Butterbirnen, Zucker; und Schmalzbirnen u. s. w.

Wir muffen deshalb einstweilen noch ein bloßes Kunftipfein auffuchen, das une doch die Fruchte leicht auffinden läßt, befferen Auftlärungen über reine lechtheit mancher Frucht den Weg nicht vertritt, das Suffem nicht erschüttert, und der jeßigen Nomenclatur nicht zu grell entgegenarbeitet.

Diefes find denn die Urfachen, daß ich jeht ein System aufstelle, welches ich schon viele Jahre für mich zu großer Erleichterung bes Auffindens benuhte, und das mir dabet stets erlaubt, dennoch die natürliche Ordnung

der Familien zu vervollkommnen; denn auch dem Halbbeobachter zeigt die Natur schon die deutlichsten Winke von Familienähnlichkeiten unter ihren dennoch so mannichfaltigen und großen Reichthumern. Die große Schwierigskeit hierbei machen uns nur die Uebergänge und Stufenfolge.

Nach meiner tteberzeugung giebt es nur drei practisch brauchbare, und leicht verständ: liche Wege, welche uns bei den Birnen das Aussinden und Untersuchen erleichtern können.

Erftens. Die Zeit der Reife nach halben und ganzen Monaten.

Zweitens. Die Veschaffenheit des Fleisches.

Drittens. Die Classification nach den natürlichen Familien; das einzige grundliche, aber für jest noch das schwerste System.

Ohnstreitig geht es bei den Birnen, wegen ihrer so durchaus bestimmten und so leicht kennbaren Reife weit leichter an, sie nach

der Reifzeit zu ordnen\*), als bei den Aepfeln, bei denen ein solcher Plan ein elendes Machwerk ware. — Die Schwierigkeiten sind indessen hierbei auch nicht klein. Wir haben vorerst noch keine so bestimmte Beobachtungen im Großen über die Zeitfolge des Reiswerdens; denn um diese zu wissen, müßte man fast alle Sorten in einer gleichen Lage beisammen haben \*\*), und andere nach dem Berhältniß bestimmter Reispunkte bei gewissen allgemein und sicher bekannten Früchten berechnen. Z. B. die Rouffelet von Iheims reiste bei mir zu Anfang des Septembers, als des

<sup>\*)</sup> Es kann hier der Einwurf gar nicht gelten, das nicht ein Jahr wie bas andere fen, denn das triffe ja dann auch alle Sorten; noch weniger das unfichere, wenn ein Bann keinen gehörigen Sonnenftand hatte, obgleich dieses wohl keine acht Lage Unter; schied machen wurde.

<sup>\*\*)</sup> In der Anlage einer großen Baumichule, die ich voriges Jahr babe aufangen laffen, kommen wohl faft 500 Birnupramiden, als Mutterflämme mit der Zeit hinein, und so hoffe ich V. D. in der Zukunft hierüber genane Aufschluffe geben zu können.

gewöhnlichen, und ich fande an einem andern Ort eine mir unbekannte Sommerbirne, wo auch die Rouffelet von Rheims ware; fo bestimmte mir Die Reifzeit der legteren . acnau die Reife der erfteren fur mein Clima. Go bei Berbft:, fo bei Winterbirnen, da es fich wohl von felbst verfteht, daß man nur gleiche Geschlechter gegeneinander berechnen fann, und barf. - Eine weitere Saupt: fdwieriafeit bei diefem Plan beruht aber auch in dem Zusammentreffen einer fo großen Menge Birnen in den Monaten September, October und November, daß diefe 3 Monate, die wohl & aller Birnen enthalten , doch das leichte Auffinden einer Gorte fehr fchwierig. und außerft mubiam machen mußte. - Ende lich tragt die Temperatur eines Obstgewolbes fehr viel gur fruheren oder fpateren Reife der fpaten Berbft ; und Winterfrudte bei, um nicht hier erft durch den Thermometer über bie Berichiedenheit eines warmen und falten Doft: gewolbes richtige Berfuche anftellen ju muf: fen. - 21s ein Sulfespftem, wenn wir damit

damit vollig zu Stande kommen werden, ware diese Zeitfolge der Reife indessen sehr schätzbar, so daß ce immer zu wünschen ware, jeder bemerkte für seine Segend die Reifzeit und Folge der Früchte, nach festgessehtem Maasstab genau, wozu ich für die Sommerbirnen die Nous selet von Rheims oder die Bestebirne, für die Herbstrüchte die Beurré blanc, und für Winzterobst die St. Germain vorschlagen würde; so ließen sich die übrigen leicht nach diesen für jede Segend bestimmen.

Die Beschaffenheit des Fleisches macht besonders bei den Virnen allein ihren Werth aus. Die schönste Frucht wandert in die Rüche, wenn sie unsern Gaumen nicht reißt. Man glaube auch ja nicht, daß sich dieses bei uns gegen Paris, wo Quintinne, du Hamel schrieben, sehr wesentlich ver; andere, als nur dann, wenn wir durchaus eine gewisse Sorte besigen wollen, ohne ihr weder den gehörigen Boden, noch den ihr nothigen Standort geben zu können. Sind Wiel, V. best.

wir diefes aber vermogend, fo fand Otto von Dundhaufen die Beurré, die St. Germain, in Sannover eben fo ichmelgend, die Messire Jean, die Bon Chrétien d'hiver, eben fo abknackend wie fic du Samel in Paris beschreibt. Quintinne's Rlagen über manche Unarten der Früchte finden wir auch alle in Deutschland wieder. Die Urfache des Gegentheils liegt hauptfach: lich in der Unadhtheit der Fruchte. Das einzige, was uns wohl gegen das füdliche Frankreich abgeht, ift vielleicht die großere Gufe und die Erhabenheit des Geschmacks. -Menn aber auch wirklich die Tertur des Kleisches bei uns gegen Paris \*), etwas litte, so ware ja das Fleisch als der haupt: character, nach unserem Clima bestimmt, noch um fo wichtiger, da das Rleifch ja nur allein ihre Brauchbarkeit, ihren Berth bestimmt.

<sup>\*)</sup> Das manche Früchte im fidlichen Frankreich vor: trefflich senn sollen, die in Paris oder Berfails les nur mittelmäßig werden, sagt Quintin vebei manchen Gorten.

Diefe, wie ich glaube, fehr wichtigen Grunde haben mich dann auch bestimmt, bei dem jetigen mitzutheilenden System die Beschaffenheit des Fleisches fur die Classen festzuseben.

Die Classification nach den Kamilien wurde ohnstreitig das Meisterwert, und die größte Unnaherung an die Ratur felbft fenn, wenn wir bis jest nicht schon dadurch noch ju weit entfernt waren, daß eine folche Uns: führung zum voraus einen ungeheuren Vorrath von richtig bestimmten und achten Obstforten erfordere, um feine groben Lucken ju laffen. Dis jest habe ich dieses Suftem, wobei die Natur zwei Rollen fpielt, einmal in der Mehnlichkeit der Form und der Begetation' und wieder in der Uebereinstimmung des Fleisches, auf geben Claffen gebracht, als: 1) Muscatellerbirnen, 2) Beiß: birnen, Blanquettes, 3) Pomerans genbirnen, 4) Rouffeletten, 5) Schmalzbirnen. Das Ideal der Birn: form, 6) Butterbirnen, 7) Bergas

motten, 8) Zapfenbirnen, 9) Upo: thekerbirnen und 10) Pfundbirnen. Wovon wenigstens ansehnliche Bruchstücke mit der Zeit erfolgen sollen, da man aus genauen Beschreibungen nachher fast jedes System tabellarisch nur zu ordnen braucht.

Berfen wir auf den Birnbaum einen Blick über die Berschiedenheit seiner Begestation im Allgemeinen, so ergeben sich an den jungen Sommertrieben \*), die wir Leit: zweige, Haupt: oder Herzzweige nennen, drei sehr wesentliche Berschieden: heiten. — Erstens, treiben viele in dem nehmlichen Jahr schon kurze und lange Frucht: spieße, z. B. Ambrette, Messire Jean, Bezi de la Motte, alle wahre Pomeran: zenbirnen u. s. w. — Zweitens, viele treiben Blüthaugen, die sich durch zwei, drei bis vier Blätter, wovon nur das

<sup>\*)</sup> Daß diefes nur in der Ingend geschieht, verfieht fich von felbft. Bei Spalieren ift diefes aber wegen dem immer fraferen Erieb durch den Schnitt fehr lange bemerklich.

Hauptblatt die mahre Form hat, und die Mebenblatter oft fehr klein sind, auszeichnen, und kommen in diesem Stücke den Pfirschen bei, z. B. Certeau, Calbas musquée, u. s.w. Drittens, die mehresten treiben aber nur blos einfache Blatter.

Diefe brei wefentliche Berfchiedenheiten konnen fcon drei bestimmte in der Begetas tion gegrundete Classen abgeben, von denen jede wieder eben fo zwei wesentlich verschie: dene Ordnungen, nehmlich nach der Entwit: felung der Alugen im Fruhjahr, unter fich hatte; denn diese fommen entweder weiß: wollicht, 1. 3. Présent royal de Naples, Orange verte musquée, u. f. w., oder glatt und glangend hervor, g. 3. Louise bonne, Marquise, Muscat Robert, Rousselet de Rheims, u. f. w. Die Ge: Schlechter bildete dann die Beschaffenheit des Fleisches. - Dieses Suftem wurde viel fur fich haben, wenn es nicht die große Lucke hatte, daß es die naturlichen Familien der Birnen ju febr gertrennte. Indeffen werde ich auch dieses System beim Schluß dieses Werks in einer tabellarischen Uebersicht von allen von mir beschriebenen Früchten liesern, denn nichts ist so gewiß, als daß die Ansicht einer Frucht nach mancherlei Systemen, sie acht kennen und leichter auffinden zu lernen, ungemein behülslich ist.

Unter allen Systemen bleibt aber, wenn ich offenherzig mein Urtheil gestehen soll, das; jenige nach der Form, das ungewisseste. Es hat mehr den Schein eines Systems, als daß es uns durch practische Erläuterung und Auskunft zur sicheren Aussindung einer Frucht festen Trittes leitete. Es gehört schon eine große Einbildungskraft dazu, sich die reelle Wersschiedenheit zwischen apfelsormigen und platt ge drückten, zwischen conisch en, perl: und rein birnsormigen Birnen vorzussellen \*), zumal das kleinste Mißver:

<sup>\*)</sup> Manger fühlte diefes ichon felbit, ob er gleich das mehrefte nach Aupfern, und nicht nach der Ratur ordnete. Er fagt: "allein die Birnen, "ihrer Form nach, in gewiffe Claffen au bringen.

håltniß in den Durchmessern die Form so auf; fallend verändert, und außerdem so viele Birnen gerne zweierlei Gestalten annehmen, z. B. Colmar, Sucre verd, Beurré blanc, n. s. w. Man denke sich nun gar die Bons Chrétiens, und man wird in Berlegenheit seyn, sie in den lesten drei Classen aussuchen zu wollen \*). Noch weit ungewisser, veränderlicher sind nun gar die von Manger festgesetzten Ordnungen: denn nichts ist bei den Birnen abwechselnder als die Wolbung um den Kelch, die eben so oft ganz plattrund als abnehmend seyn kann. Was sich aber so leicht verändert, kann nie Fundament zu einem System seyn.

Bei weitem nicht fo veranderlich, fon:

<sup>&</sup>quot;ift schwerer als bei den Aepfeln. Ihre Gestalten "find verschiedener, und die wenigsten derselben "näbern sich der Figur eines bekannten einfachen "geometrischen Körpers."

<sup>\*)</sup> Manger fagt von ihr: "ich habe baher auch lange "angestanden, unter welche Anbrife meines Systems "ich sie eigentlich ju ordnen hatte."

bern viel befrimmter find die Berhaltniffe der Durchmeffer von der Sohe und Breite; denn Diefe Differengen find nie über einen Biertels: soll verichieden, fo lange die Frucht noch ihre naturliche Form behalt, und es bedarf babei feiner Einbildungstraft, feines be: Schreibenden Namens, sondern nur des Bir: fels. - Ueberschreitet eine einzelne Frucht das Berhaltnif über & Boll, fo fagt uns schon die Geltenheit auch leicht diese Ausnahme. Wir finden folde auch nur auf jungen Bau: men, die fehr lebhaft machfen, und oft nur einige Fruchte haben. Der dick aufgeschwols lene Fruchtkuchen zeigt uns dann dabei, daß ber Ueberfluß an Rahrung diefer Geburt ihre naturliche Phyficanomie verdrangte. Hus dieser Urfache mablte ich zu meinen Ordnun: gen diefe Berhaltniffe der Sohe jur Breite, und nahm die Reifzeit nur gur Beftimmung des Geschlechts.

. Mein Suftem ift also nun folgendes, und besteht in feche Classen, drei Ordnun: gen und drei Geschlechtern. 218:

#### Erfte Claffe.

Butterhafte, schmelzende, fehr geschmackvolle Birnen, die sich im Rauen geräuschlos in Saft auflößen.

NB. Enthalt Die eigentlichen, toftlichften Safelfrüchte.

## Zweite Claffe.

Saftreiche, geschmackvolle Birnen, deren Fleisch im Rauen etwas, oder ziemlich rauschend ist, sich aber doch ganz auflößt.

NB. Enthält ebenfalle fofiliche oder doch vortreffliche Safelbirnen.

## Dritte Claffe.

Saftreiche, ober doch faftige, geschmackvolle Birnen, der ren Fleisch im Rauen ab: fnackt-Poires cassantes,— und sich nicht, oder nicht gang auflößt.

NB. Enthalt theils Safelfruchte, theils auch nur vor; treffliche Fruchte fur Die Deconomie,

## Bierte Claffe.

Sinreichend saftige Birnen mit markichtem, oder etwas fch mierig: sch lei migem Fleisch, jedoch gewürzhaft, und im Munde schmelzene, aber ohne erhabenen Ge: schmack.

NB. Man konnte diefe gange Claffe die Schmeer; birnen heißen. Gie enthalt mehr Fruchte für die Deconomie, ale jum feinen roben Genus.

## Fünfte Claffe.

Birnen mit saftigem, oder trof: fenem Fleisch, von Sei schmack aber fade.

NB. Enthält blos Früchte für Die Deconomie.

## Sechste Classe.

Birnen mit hartem, rubenar; tigem Fleisch, zum rohen Genuß unbrauchbar.

NB. Enthale Die beften Rochbirnen für den Binter.

Jede von biefen fe che Claffen hat nun auch drei Ordnungen, die fich auf die Berfchiedenheit der Durchmeffer in Ruckficht der Hohe und Breite beziehen, und diese find:

## Erfte Ordnung.

Der Durchmeffer der Breite ift größer als die Sohe.

NB. Gelten wird man gwar bei diefer Ordnung nicht einzelne Birnen von der nehmlichen Gorte finden, die in die zweite Ordnung gehörten, aber der größte Theil derfelben bestimmt fie hierher.

#### Zweite Ordnung.

Die Durchmeffer der Breite und der Hohe find sich gleich, oder die Hohe beträgt nie über einen Biertelezoll mehr als die Breite bei den Hauptfor; men der Frucht.

## Dritte Ordnung.

Der Durchmeffer der Sohe ift ftets ich on in die Augen fal:

lend größer, als derjenige der Breite, und mußwenigs stens immer & Zoll långer seyn.

Zulegt hat noch, jum schnelleren Auf; finden der Sorten, jede Classe und Ordnung drei Geschlechter, wornach man sie so häufig in den Catalogen aufstellt, nehmlich die Reif; zeit der Frucht.

#### Erftes Gefchlecht.

Sommerbirnen. Werden jedes Jahrzeitig auf dem Baum und so verbraucht.

Zweites Gefchlecht. Serbfibirnen.

- Zeitigen in den gewöhnlichen Jah: ren erst auf dem Lager, und dauern vom October bis den November hindurch, sind aber dann vorüber.
- NB. Ausnahmen von einer langeren Dauer machen nur falte Sommer, nordlicher Stand, fehr falte Obfigewolbe, u. dgl. m. Alfo Rebenursachen, nicht die Natur der Frucht.

## Drittes Geschlecht. Binterbirnen.

Fangen Ende November an zu zeiti:
gen, und manche kommen erst im
Frühjahr oder im Sommer zur
Reife, und halten fich, wenn fie
zeitig find, länger als die Herbst:
birnen.

Dieses ware das System, nach welchem ich nun heftweise den großen Vorrath der Birnen genau beschreiben werde. Die Ans jahl derselben übersteigt aber bei weitem nicht diejenige der Aepfel, wenn man sich nicht mit den ganz schlechten Früchten, das nur unzählige Kernfrüchte sind, einlassen will, und die der Landmann nur zu Birnsaft, Essig, oder blos für das Vieh verbraucht. Auch darinnen unterscheidet sich die Virne vom Apfel, daß der letztere, — die wahren Holzapfel ausgenommen —, nie zu einer solchen schlechten Stuse herabsteigt, daß ihn nicht, wenigstens der Arme, selbst zum rohen Genuß, noch mit Dank verzehrte.

Jede Berichtigung, jede Mittheilung wenig bekannter, schagbater Sorten werde ich mit dem warmften Dank annehmen, da mein einziger Zweck möglichste Lechtheit, möglichfte Bollkommenheit ift.

— Si quid novisti rectius,

Candidus imperti: si non, his utere mecum.

Horat. Ep. VI.

# Erfte Elasse.

Butterhafte, schmelzende, fehr geschmackvolle Birnen, die sich im Rauen geräuschlos in Saft auflößen.

# Versuch

einer fystematischen Beschreibung in Deutschland vorhandener Rernobstorten-

Claffe I. Ordnung I. Geschlecht I.

Die rothe Bergamotte.
Bergamotte rouge.

Merlet und Quintinye fannten sie nicht.

Du Hamel, Tom. III. Tab. XIX. sig. 6.

Bergamotte rouge auch Crasanne d'Eté.

Zink Tab. V. Nro. 43. Bergamotte
grise d'Eté? Wahrscheinlich Räsbergamotte.

Kraft. Rothe Bergamotte. Blose Copie
von D. H. und elend colorirt, \*). Mayer
Nro. 38. Bergamotte rouge? —

<sup>\*)</sup> Niemand wird diese Frucht mit den bekannten Sommerbergamotten, wovon im aten Stick 2 Sorsten vorkommen, noch weniger mit der acten gleicht folgenden Gerbstergamotte verwechseln. — Ist diese Frucht noch nicht so allgemein bekannt?

Eine fleine und in unferer etwas falteren Gegend' \*) fehr vortreffliche, butterhaft fcmelgende fruhe Berbstfrucht, fowohl für die Tafel als fur die Deconomie, da fie gum Welken und zu Lattwerge eine ausgesucht aute Frucht ift. - Thre Form ift plattgedruckt, und fie hat fast die Form eines Wirtels. Der Bauch fist beinahe in der Mitte, und fie rundet fich nach dem Relch fcon flach ab, nach dem Stiel hingegen verjungt fie fich etwas mehr, und manche Stude find faft etwas frumpf jugefpitt. Bei regelmaßigen Früchten ift aber die Relchwolbung taum & Boll breiter als diejenige um den Stiel. - Eine vollkommene Birne diefer Urt ift fart 21 3oll breit, und 2 Boll hoch. Da der Baum aber meiftens außerst voll hangt, fo find fie meis ftens um I oder I fleiner. - Der etwas unansehnliche Relch ift frarkhäutig, halb: gefchloffen, und fist in einer geraumigen,

<sup>\*)</sup> Gie ift beshalb fafevoller als bei Du Samel.

bald flachen, bald ansehnlich tiefen Einsen; fung, welche meistens eben ift. Der furze, etwas diete Stiel sicht in einer schönen, oft wirklich tiefen Hohle, die mit einigen sehr deutlichen, oder nur feinen, flachen Beulen umgeben ift, welche aber auch manchmal kaum bemerkbar sind.

Die fein rauh angufühlende, etwas farte Chale ift, vor der Zeitigung. ein etwas trubes Grun; das aber nachber ein gelbliches Grun, oder grunliches Gelb wird. Auf der Sonnenseite ift dabei die Frucht mit einem unanfehnlichen braunlichen Roth verwaschen, jedoch fo, daß zwischen diefem Roth die gelbliche Grund: farbe fleckenweise durchscheint, und den Bu: sammenhang des Roths trennt, welches gewohnlich nur den dritten Theil der Ober: flache einnimmt, und vom Reld bis jum Stiel geht. Ueberdieses ift die gange Schale mit einem fast simmetfarbigen Roft ange: fprengt, und der gang jufammenhangend, nur juweilen um bie Relchwolbung ericheint.

Zwischen diesen Rostanflügen sieht man noch auf der gelblichen Grundfarbe eine Menge starke, graue Puncte, die besonders häusig und deutlich im Noth erscheinen. Beschattete Früchte haben von Rothe nichts, und bleiben auch länger und mehr grün.

Die Frucht riecht nur, wenn viele beit fammen find, und welft nicht.

Das Fleisch ift weiß, kornicht, nicht übrig saftreich, weich, butterhaft schmelzend, und von einem angenehmen, der grauen Butterbirne ziemlich ahnlichen Geschmack.

Das Kernhaus ift geschlossen, die Kame mern find enge, und enthalten ziemlich viele, schöne, vollkommene, oft aber auch viel taube Kerne.

Der Baum wachst ungemein lebhaft, wird groß und dauerhaft. Seine Aeste gehen schon und fast pyramidenförmig in die Luft, treibt viel seines Holz, und belaubt sich sehr stark, fällt aber dabei doch nicht schon ins Aug, da das Laub etwas Trubes hat. Die Sommertriebe sind lang und ziemlich stark,

gelblich von Farbe, nach oben wollicht, und mit nicht sehr häusigen, etwas unanschnlichen Puncten besetzt. Das Blatt ist klein, eisers mig, 2½ Zoll lang, 1½ Zoll breit, dunne von Gewebe, hellgrun, wenig glanzend von Farbe, fein geadert, am Nande ganz glatt und gar nicht gezahnt. Der sehr dunne Blattstiel ist 1½ bis 1½ Zoll lang, und hat keine Afterblätter. Die Augen sind kurz, conisch, stehen ab, sind gran und braun von Farbe, und sichen auf flachen Augens trägern. Die Fruchtspiese stehen nahe beit sammen, und machen den Baum dadurch sehr fruchtbar und start belaubt.

Die Frucht zeitigt anfangs October, oft auch schon Ende September, muß aber im halben September abgethan werden, und dann halt sie sich 3 Wochen.

Dom erften Rang.

NB Der Baum erfordert guten Gartenboden. Die Erstlinge von jungen Baumen find bei weitem nicht fo schmelzend, als von alten.

## Classe I. Ordnung I. (II.) \*). Geschlecht II.

Die herbstbergamotte. La Bergamotte d'automne.

Merlet, Bergamotte d'automne. Quintin y e \*\*) Tom. I. pag. 228. La Bergamotte. Bergamotte commune, ou de la Hiliere, ou de Recons, etc. — Du Hamel, Tom. III. pag. 39. Fig. XXII. und Tab. XIX. Fig. 7. — Mais on rustique, Tom. II. pag. 178. La Bergamotte d'automne. Jardinier solitaire. La Bergamotte d'automne. — Knoop, Tab. II. Hersst-oder Late Bergamot.

<sup>•)</sup> Wenn Früchte gerne zwei Formen annehmen, so wird dieses dadurch angedeutet, daß die zweite Form neben der hauptform eingeschloffen steht.

<sup>\*\*)</sup> Quintinne fannte nur diese und die gestreifte Schweizer Bergamotte. Wenn man den

Hollandsche Bergamot (?). Soppige Groentje. Maatjes-Peer. Heere-Peer. — Zink Tab. II. Nro. 30. Bergamotte ronde d'automne? — Kraft, Tab. 115. Die Herbstergamotte. — Henne, pag. 185. Herbstergamotte. — Earthause. La Bergamotte d'automne. Ehrist, E. 585. Nro. 134. Herbstergamotte des Quintinge. Hirscheffeld, Schmid, Salzmann, u.a. m. Abercrombie, Autumn Bergamot Pear. — Mayer Nro. 41. Bergamotte ordinaire oder d'automne.

mabren Advocaten boren will, dann lofe man Die Enticheidung: ob der ; weite Dlas unter ben Birnen, der arauen Butterbirne oder der Serbftbergamotte gehore; aber er last es dennoch unentschieden. In Deutschland murde man aber beide Birnen fich um Die erfte Stelle miffen ftreiten laffen, da bei und Riemand es einfallen wird, der bon Chretien d'hiver den erften Plas gu geben. Rach einer weitlaufigen Bertheidigung, daß er die bon Chretien merft febe, - faat er ;. B. in einigen Stellen folgendes: - Nous avons sur-"tout six différentes poires qui se briguent "vivement cette seconde place, et qui ne "souffrent pas sans murmurer quele Bon-"Chrétien jouisse paisiblement de l'honneur "qu'il vient'de recevoir: les Beurrés, les

Eine ansehnlich große, und eben so gewiß eine der allevaltesten, als auch der köftlichsten Tafelvirnen, zumal da sie in unserem Elima ihre vollkommenste Gute erreicht. So selten sie indessen auch in den Verzeichnissen der Baumschulen fehlt, so ist sie doch deshalb nicht immer acht in denselben anzutressen, wie ich dieses nur zu sehr aus Erfahrung weiß. Ganz acht erhielt ich sie 1790 aus der Tarthause von Paris, und aus Nancy.

<sup>..</sup> Bergamottes d'automne, les Vir-"goulets, les Lechasseries, les Am-"brettes et les Epines d'Hyver etc. -"La Bergamotte d'automne ne faisant pas grand acas de tout ce qui vient d'être dit, en faveur du Beurré, se prêsente pour empêcher "de décider si-tôt cette question de préférence; ,le nombre de ses partisans est grand et redou-"table, c'est-à-dire, que son mérite est fort "comm; et en effet je vois mille gens qui sou-"tiennent qu'à la considérer en toutes ses par-"ties, c'est-à-dire, par sa chaire tendre et fon-"dante, par son eau donce et sucrée, et par ,un petit parfum qui l'accompagne; ils sou-"tiennent, dis-je, qu'elle vaut mieux que géné-, ralement toutes les autres Poires, etc.

Thre Form ift etwas veranderlich \*), benn fie ift bald ziemlich plattgedrückt, bald wieder giemlich frumpfivik nach dem Stiel bin. Shre großte Breite ift fart oben nach dem Reld bin, um welchen fich die Rrucht schnell und platt abrundet; nach dem Stiel nimmt fie aber, ohne alle Einbiegung, fondern mit einer flach erhobenen Cirkellinie envas ab, und endigt fich ftart abgestumpft, oder fie endigt fich mit einer merklichen Gpige. -Die gewohnliche Breite ift fart 24 bis 23 30ll und die Sohe 27 bis 23 Boll, wenn sich die Frucht mit einer Spige endigt. - Der fleine Reich ift offen, und fieht bald in einer weiten, oder in einer fleinen, engen, feichten Gin: fenfung, die mehrentheils mit einigen fleinen Erhabenheiten umgeben ift. Gelten ift die Frucht auch aang rund, fondern durch breite, flache Erhabenheiten in ihrer Mundung etwas

<sup>\*)</sup> On Camel hat deshalb, ohne es gu bemerken, wahrscheinlich diese Frucht in zweierlei Formen vorgefiellt.

ungleich. Der ftarke, etwas fleischige Stiel ift 3 30ll, selten 1 30ll, und fteht, wenn die Früchte platt find, in einer kleinen, schonen Hohle, bei etwas spigen Früchten aber gerade oben auf, und ist mit einigen Falten um; geben.

Die Farbe der glatten, fast etwas zähe fettigen Schale ist ansänglich ein etwas matt tes Hellgrün, welches mit der Zeitigung hellt gelblich wird, wobei aber häusig noch etwas Grünliches beigemischt ist. Selten hat diese Frucht bei uns im Ireien, und auf Birn: wildlinge veredelt etwas von Roth, hingegen ist dieses der Fall, wenn sie auf Quitten und am Spalier gezogen wird. Die Puncte aber sind häusig, jedoch sein und theils grau, theils etwas grün, wobei man, wenn die Frucht zeitig ist, noch deutlich an den mehresten Früchten, um den Kelch herum seine Unflüge von Nost, und an der Frucht seites Hostsiguren bemerkt.

Die Frucht riecht vollzeitig fein musfirt, und welft wenig oder nicht. Das Fleisch ift weiß, ins Gelbliche fpies lend, fein, butterhaft schmelzend, safwoll, und von einem erhabenen zuderartigen Geschmack, der etwas angenehm erfrischendes hat.

Das Kernhaus ift geschloffen, herzförmig, mit der Spige nach unten, und fieht mit seiner oberften Basis der größten Dicke der Frucht gleich. Die Rammern sind platt, etwas enge, und die vollfommenen Kerne lang, sehr zugespitzt und caffebraun.

Der Baum machft in der Jugend lebhaft \*). Die Sommertriebe find ftark und furg,

<sup>\*)</sup> Ueber die Unarten, Zärtlickelt und frühere, oder spätere Fruchtbarkeit ift viel gestritten worden. Sowiel ist gewis, daßer eigen aufseinen Standort ist. In feuchtem schwerem Boben, und oft an heisen Mauern wird er grindicht, und Merset rieth schwn deshalb, ihn nicht in südlicke Lagen zu sehen; wie dieses eben so hausig mit der grauen Butzterbirne der Fall ist. Sein Frost schwer ihm, und es ist ganz unwahr, was henne von seiner spaten Fruchtbarkeit sagt; das sag sicher am Wildeling. Quintinve sagt im Gegentheil mit Recht von ihm:—, qu'elle paye promptement la peine, ide celui qui la cultive.

von Farbe gelblichgrun, und mit vielen feinen erdfahlen Puncten besett. Das Blatt ist mitz telmäßig groß, oval, 3 Boll lang, 1½ Boll breit, nicht stark von Gewebe, schon grun von Farbe, und am Rande sehr seicht gezahnt. Der Blattstiel ist ½ bis 1 Boll lang. Die Blatter der Fruchtaugen sind sehr groß, 4½ Boll lang, 2½ Boll breit, sehr grun, und am Rande seicht und flachbogicht gezahnt. Der Blattstiel ist oft 5 Boll lang. Die Augen sind conisch, und stehen start ab.

Die Frucht zeitigt im halben October oder schon anfangs November, und halt sich in fuhlen Obstgewölben oft drei Monate, in: dem die Früchte nicht auf einmal zeitigen.

Vom allerersten Range.

NB. Die schönsten Früchte fieht man an freis fiehenden Geländern.

## Classe I. Ordnung II. (I) Geschlecht II.

Die Schweizerbergamotte. La Bergamotte Suisse.

Merlet, Bergamotte Suisse. — Quintinye, Tom. I. pag. 229. La Bergamotte Suisse. — Du Hamel, Tom. III. Tab. XX. Bergamotte Suisse. — Zink Tab. VI. Nro. 56. Bergamotte Suisse. — Kraft, Tab. 174. Die Schweizerbergazmotte. — Earth aufe, la Bergamotte Suisse. — Hirschfeld. Nro. 8. Die Schweizerbergamotte. — Mayer Nro. 44. Bergamotte Suisse. — Christ, Nro. 114. Die gestreiste Bergamotte. Die Schweizerbergamotte.

<sup>\*)</sup> Diese gans achte Schweizerbergamotte darf mit der unrichtia sogenannten Schweizerhose im Tentschen Obstgurtner, B. VII. Fig. XXXV. ja nicht verwechselt werden. Diese mied im folgenden heft vorkommen. — Schon die statte

Eine schon längst bekannte, mittelmäßig große und dem Auge eben so schmeichelhafte, als für den rohen Genuß tostliche Taselfrucht, die in aller ihrer Gute mit ihrer Schwester, der vorhergehenden herbst bergam otte, in gleichem Nange steht. — Ihre Form ist eben: falls etwas veränderlich, denn sie ist bald kasartig plattrund und merklich breiter als

Berichiedenheit der Reife beweißt, außer ber Form, Den fehr reellen Unterichied. - Die vbige zeitigt genau mit der eben befdriebenen Berbftberga: motte bei und im halben October, mehrentheils aber erft Mitte Rovember, und das fagen auch Du Samel und Quintinne, fo wie alle oben angeführte Autoren. Ich babe beshalb auch ben Sinoop nicht angeführt, weil er feine runde Someigerbergamotte, Tab. II., icon int Geptember reifen lagt, welches wirklich der Rall bei und mit der im Teutschen Obstgärtner abgebildeten ift, und Diefes Sahr maren fie bei uns fcon im halben Geptember vergebrt, indes die obigen Fruchte auf einem gleich baneben ftebenden Sodnamm von gleichem Alter, erft im november Beitigten. - Sirfdfeld's Bergamotte Crasanne panachee, ift die nehmliche des du Samele, Tom. 111. Tab. XXIII. und besieht fich nur auf Die Blätter.

hoch . aber mehrentheils hat fie doch die Form der Bergamotte Crasanne, nehmlid, fie lauft etwas frumpfzugefpist nach dem Stiel bin, indem die Wolbung nach dem Stiel nicht wahrhaft platt ift, fondern fich etwas fumpffpig erhebt, wodurch die Fruchte ein runbliches Unfeben befommen, und etwas wackelnd auf dem Kelch fteben. In diefer Korm find fich die Durchmeffer der Breite und Sohe vollkommen gleich, und betragen bei Früchten von einem Sochstamm 21 3oll. Platte Fruchte hingegen find faft 23 Boll breit und nur 23 hoch. - Der Relch ift offen, legt feine Husschnitte, die aber oft fehlen, flach auf, und fift bei regelmäßigen Fruchten in einer unbedeutenden Ginfenkung, die aber bei platten Formen etwas tiefer und geräumig ift. Saft immer bemerkt man auch um diefelbe einige flache beulenartige Erhabenheiten, und die Frucht, besonders die von einer platten Form, find in ihrer Rundung etwas unregele maffig und ungleich. - Der ftarfe Stiel ift 3 bis 1 Boll lang und fist in einer flachen flachen Soble, die oft mit einem Allischwarg; chen beset ift. Sind die Fruchte platt, so ift die Stielhohle ansehnlich und meiftens eben.

Die Farbe der etwas fein rauh angu: fühlenden Schale ift ein ichones Bellgrun, Saatgrun, welches mit ber vollen Zeitigung nur gelblich gruner wird. Zwischen diesem Grun ift die Schale mit vielen bald ichmalen, bald breiten bandartigen, blafgelben Streifen bezeichnet, die aber nicht fteif wie à la Zink, fondern leichtfließend und nicht fteif regelmaf: sia sind, auch durchaus nichts von einem grellen Roth haben, denn nur auf der Sonnenseite Schillern fie bei fart besonnten Früchten etwas ins Rothliche, meiftens aber nur ins Goldgelbe. Dabei ift die Schale noch mit vielen, ichon vertheilten, feinen, grauen Duncten befest, und manches Sahr findet man feine einzige Frucht, ohne ichwarzliche, oft häufig vorhan: dene Rofifleden.

Die Frucht riecht in ihrer vollen Zeitigung angenehm muskirt, und welft nur fehr wenig.

Das Fleisch ift weiß, feinkörnicht, sehr faftvoll, butterhaft schmelzend im Munde, und von einem erhabenen zuckerartigen Gesichmack.

Das Kernhaus ift geschloffen. Die Kams mern find platt, geräumig, und enthalten ziemlich viele vollkommene, sehr lang gespiste Kerne.

Der Baum wächst lebhaft, und zeichnet sich durch seinen pyramidenförmigen Wuchs aus. Die Aeste stehen sehr wenig ab, gehen gerade in die Luft und bilden als Pyramide eine unansehnliche Krone. Die Sommertriebe sind stark und ziemlich tang, sezen viele und frühzeitig Fruchtspieße an, wodurch der Baum sehr bald und jährlich tragbar wird. Die Farbe dieser Triebe ist ein schönes gelbliches Olivengrun, und babei zeichnen sich zwei bis drei Streisen aus, die auf der Sonnenseite röthlich goldfarben, im Schatten aber blaß; gelb sind. Wolle haben die Triebe nicht, die Puncte hingegen sind häusig, sein und gelbz grau. Das Blatt ist ansehnlich groß, oval,

spist sich aber auch gerne stumpspis nach dem Stiel zu. Es ist 3\frac{1}{4} Boll lang, 2\frac{1}{2} Boll breit, und endigt sich bald mit einer ganz stumpsen, oder etwas langen schönen Spisse. Das Gewebe ist weich, schön hellgrun glanzzend von Farbe, sein geadert, und am Nande bald mit sehr seichten, bald mit spissen Zahn; chens besetzt. Der Blattstiel ist 1 bis 1\frac{1}{4} Boll lang und hat sadensörmige Usterblättchens. Das Ung ist schön, graulich braun, steht start ab, und die Augenträger sind breit und platt.

Die Frucht zeitigt im November oder Ende October, doch felten bei uns, und halt fich in tublen Gewölben bis in den December. Bom allerersten Range.

NB. In einem warmen, nicht ju fchweren Boden aerath er hochstämmig schon und gut.

## Claffe I. Ordnung II. Geschlecht II.

#### Die Crafanne.

La Bergamotte Crasanne \*).

Quintinge, Tom. I. pag. 247. — Du Hamel, Tom. III: Tab. XXII. Bergamotte Crasanne. Die Form ist richtig und schön. — Knoop, Tab. II. Bergamotte Crasanne. Die Zeitigung ist zu spat aus gegeben und die Frucht zu flein. — Zink Tab. VIII., Fig. 74. Eine Misseburt! — Kraft, Tab. III., die Bergamotte Kra-

<sup>\*)</sup> Den Namen Crasanne, oder Crasane, hat diese Frucht offenbar, wie auch Quintinge bemerkt, von dem Bort scraser — breitdrücken — und gar nicht, wie Manger glaubt, von ihrem gleicht sam verdorbenen Ansehen. Dies wird um so bez greislicher, da man damase nur die mehr rund auss sehende Herbst bergamorte kannte. Um des willen wünschte auch Quintinge wegen ihrem änßeren rollfarbigen Ansehen, das man sie lieber Beurre plat nennen möchte.

sanne, oder platte Butterbirn. Eine mulierhafte Form von einer Frucht, die aut Zwergbäumen gewachsen. — Teutscher Obstgärtner, Nro. XXXVII. Bergamotte Crasanne. — Sehr unähnlich. — Earthause. — Aber er om bie. Henne. Hirschfeld. Schmid. Müller. Salzmann. Schabol. Ehrift, u. s. w. Mayer, Nro. 45. Bergamotte Crasanne.

Eine fo allgemein bekannte, ju Merlet's Zeiten noch seltene, in keinem wahren Obste catalog sehlende, als wahrhaft köstliche Herbstfrucht für die Tafel, die dem Deutschen noch angenehmer, als dem süßmäuligten Franzosen ist; die dabei noch das große Verzdienst hat, daß ihr Baum jährliche und reichliche Erndten liefert. — Ihre wahre Form ist abgestumpft kreiselsförmig, so daß sie Quintinge sehr richtig mit einer Messer gean, der Form nach, vergleicht. Der Bauch sist stark über der Mitte nach dem Kelch hin, um den sie sich platt abrundet; und stellt man

fie auf benfelben, so scheint die Frucht eine breite, platte Flache zu haben. Nach dem Stiel hin nimmt sie stark ab, und endigt sich in eine breite abgestumpfte Spize. Ihre Nundung ist dabei sehr ungleich, ganz rund nie, am meisten etwas breit und länglich vers schoben. — Eine schone vollkommene Frucht ist 3 bis 3½ Zoll breit, und auf der höchsten Seite auch eben so hoch. Manche Früchte sind um etwas niedriger als breit.

Der kleine offene Kelch steht meistens in einer seichten Einsenkung, und nur bei wenigen Früchten ist dieselbe ansehnlich tief. Immer stehen aber um dieselbe einige flache beulenartige Erhabenheiten, wovon auch die breiten Erhöhungen über die Frucht hin herzuhren, welche ihre Rundung etwas schief machen. — Der Stiel ist characte; ristisch und 2 bis 2½ Zoll lang, ansangs etwas steischig, und sützt meistens oben auf der stumpfen Fläche, die stets etwas uneben ist, oder er sist in einer seichten, selten aber in einer etwas tiesen

Johle, die aledann mit einigen Beulen um: geben ift.

Die Farbe der fein rauh anzufühlenden Schale ist ein bleiches Hellgrun ohne Glanz, das mit der Zeitigung unansehnlich gelblicher wird, dabei ist aber die ganze Frucht mit vielen grauen Puncten und feinen Rostan; stügen von hellgrauer, oder röthlich grauer Farbe beseht. Ja dieser Rost \*), welcher oft stark rauh anzusühlen ist, überzieht nicht selten, in großen Strecken, mehr als die Hälfte der Frucht. Nöthe hat diese Frucht nie, nur zuweilen schillert der Rost auf der Sonnenseite etwas röthlich.

Die Frucht riecht nicht, oder nur fehr wenig und welft auch nicht.

Das Fleifch ift mattweiß, butterhaft

<sup>9)</sup> Mit diesem Roft ift es fehr veränderlich. In fench: ten Jahren oder feuchtem Boden, und dabei noch auf Quitten, haben die Früchte vielen, bald grauen, bald etwas röthlichen Roft. In leichtem Boden und auf Birnwildlinge fehlt hingegen derselbe oft gänzlich.

schmelzend, sehr voll Saft, und von einem ungemein angenehmen, durch die feinste Muskatellerjaure sehr erquickenden Geschmack.

Das Kernhaus ift geschloffen. Die Kame mern find etwas geräumlich, und enthalten ziemlich viele vollkommene, langgespiste hell: braune Kerne.

Der Baum ift durch fein bellarunes. fchones, fast flach liegendes, leicht gitterndes Laub fehr fenntlich. Die Sommertriebe find lang, nicht fart, mit einem filbergrauen Bautchen bedeckt, auf der Schattenseite gruns lich gelb und rothlich, auch auf der Connen: feite etwas rothlich schillernd, und mit giem: lich vielen weißgrauen Duncten befest. Der Baum treibt ziemlich Schorin die Bobe, macht viel Solz und belaubt fich dadurch ungenein fcon. Die Triebe feten fehr fruhzeitig eine Menge Fruchtspieße an, welche bald und jabrlich viele Fruchte liefern. Das Blatt ift mittelmäßig groß, faft etwas herzformig, und it einer ichonen Spife, und 3 Boll lang, 2 4: 21 Boll breit. Das Gewebe ift dunne,

fein geadert, von Farbe hellgrun und am Rande feicht, und bogenformig oder stumpffpiß gestahnt. Der dunne Blattstiel ist 1½ Zoll lang und hat keine Afterblatter. Das Aug ist stark, rundbauchicht, braun und weißgrau geschuppt, steht stark vom Zweig ab, und sicht auf einem breiten, flachen Augenträger.

Die Frucht zeitigt im October, oder oft erft im Rovember, welft endlich nur etwas, und wird nie taig \*). Sie dauert oft bis in den December.

Bom allererften Range.

NB. Der Baum erfordert einen warmen, fetten, etwas feuchten, und hochstämmig, einen vor Binden geschützten Stand, da die Früchte schon im September leicht ab-

<sup>\*)</sup> Micht die Ecol. des Jard., wie Manger anführt, sondern Quintinne führt die Eigenschaft dieser Birne an, der er die zeh ente Stelle unter den vorzüglichen Birnen anweißt, — "ne mollir "jamais, chose très singulière etc." — And dies sie fir wahr. Aber im Geschmack paffirt senn, und mollir sind zwei sehr verschiedene Sachen. Diese Eigenschaft haben aber auch die St. Germain n. m. a.

fallen. Daß man diesen Baum aber für besonders empfindlich gegen den Schnitt halt, weil er alsdann nehmlich zu viel Wucherholz treibt, gilt ja fast von den allermehresten Birnbaumen, wenn sie nicht auf Quitten stehen. Meine Pyramiden auf Quitten hängen jährlich voll Früchte, und werden auf drei Augen, der herztrieb aber auf 8 bis 10 Augen geschnitten.

## Classe I. Ordnung II. Geschlecht II.

Die weiße Herbsibutterbirne \*). Le Beurré blanc. Le Doyenné.

Merlet, le Doyenné, ou Beurré blanc ou de Neige. — Quintinye, T. I. p. 269.
Le Doyenné, Saint Michel, Beurré blanc d'automne, Poire de Neige, Bonne-Ente, — Du Hamel, Tom. III. Doyenné, Beurré blanc, St. Michel, Bonne-Ente. — Knoop, Tab. II. Beurré blanc. Beurré blanc hâtif? Witte oder Blanke Beurré. Poire Monsieur. Poire Signore. Poire de Neige. Poire à courte queue. Poire St. Michel. Michel Doyenné. La bonne Ente. Citron de Septembre. Grote of

s) 3ch habe nach Quintinge das Beiwort herbit noch hingigefügt, weil wir jest eine weiße Somgier: und Winterbutterbirne haben, die in der Folge vorkommen werden. Quintinge fagt auch fcon Beurre blang d'automne.

blake (ficher blanke) Doyenné. Herfst-Citronen - Peer. Herfst - goud - Peer. Fransche Caneel in Rlandern. Valencia. -Zink, Tab. VI. Nro. 57. Beurré blanc. -Abercrombie, Dean Pear. White autumn Butter Pear. Snow Pear. Good Graft. Carlisle and Valentia. White Beurre Pear. - Carthaufe, le Dovenné, ou Beurré blanc. - Kraft Tab. 107., wo Daiser ficher Staiferbirn. wie auch im Tert fteht, beifen foll. -Teutscher Obstgärtner, B. III. Nro. XIII. Weiße Butrerbirne \*). -Chrift, C. 552, Nro. 47. Beife But: terbirne. (Go gewiß aber derfelbe die achte Beurre blanc beschreibt, fo falfch ift,

<sup>&</sup>quot;) Ich begreife es nicht, wie man im teutschen Obsigartner bei dieser Birne die Beurre des die hamele auführen kounte; da bekanntlich le Beurre schlechtweg die bekannte graue Butsterbirne bald bedeutet, und Quintinge, so wie nach ihm du hamel es längusten, daß die grüne und die rothe von der grauen bektschieden wären. Was bieran wahr ist, werden mir bei der grauen Butterbirne anbringen. — Der ätteste Trivialnahme für obige Beurre blane war le Doyenne, die Dechantsbirne,

was er ihr fur Eigenschaften beilegt; denn gerade hat sie das Segentheil davon). — Fehlet außerdem bei keinem Pomologen. Mayer, Nro. 21. Dechantsbirne.

Eine wohl sicher unter allen aus Frankreich zu uns gekommenen Birnsorten, am aller; meisten verbreitete, und jett so allgemein bekannte, als geschätte Birne; woran wohl ihre außerordenkliche Fruchtbarkeit, ihr Bors liebnehmen mit jedem Boden und Stamm, ihr schönes Fortkommen in rauhen Gegenden, und ihr so sehr leichtes Anschlagen bei dem Beredlen, daß sie den Namen La bonne Ente — gute Pfropsbirne — davon

daher der englische Name Dean Pear. — Quine tinne rechnet fie unter die mittelmäßig guten Birnen, jumal weil sie mit der Beurre unglücklicherweise singleich zeitigte. Er giebt ihr die 75ste Stelle und sagt dennoch. —, Elle trouve des Cu,,rieux qui en font plus de cas que mois, ,,ie n'y saurois que faire, ils me pardonneront, ,, si je leur dis, que même j'ai presque honte de l'avoir si bien placée. — Schon drohte er ihr mit der Bezi de la Motte, als einer besseren Birne, die et aber erst ein Jahr kannte.

erhalten hat, schuld sind. — Sie verdient auch bet uns alle diejenigen Borzüge, die man ihr beigelegt hat, da sie so'selten, und die graue Butter birne bei uns so leicht leidet, und hochstämmig in feuchten, naßtalten Jahren, oder in naßkaltem Boden, so gar schlecht wird.

Die weiße Butterbirne nimmt zwei Hauptformen an. Einmal ist sie in ihrer wahren Gestalt rund von Anschen, und nach dem Stiel zu flach und stumpfzugespist, so daß der Bauch ziemlich in der Mitte sist, und die Wölbung um den Kelch schön zuger rundet ist. In dieser Form ist eine schöne vollkommene Frucht 3 Zoll breit und auch eben so hoch. Aber es giebt zweitens auch viele Früchte dabei, die ein etwas längliches Ansehen haben, nach dem Stiel ein stark abgestumpstes conisches Ansehen annehmen, und bei diesen steht der Vauch stark oben nach dem Kelch. Solche Früchte sind zu bis 3 Zoll breit und 3 bis 3½ Zoll hoch.

Der unbedeutende Relch steht in einer weiten, oft auch ziemlich engen, nicht tiefen Einsenkung, die häusig mit feinen Falten, manchmal auch einigen flachen beulenartigen Erhabenheiten besetzt ift, und auch die Frucht selbst ist in ihrer Nundung mehrentheils etwas uneben, und durch einige breite, flache Erhabenheiten bezeichnet. — Der starke Stiel ist einen ½ bis ¾ 30ll lang, und sitt in einer engen ansehnlich tiefen Höhle, die häusig mit beulenartigen Fleischhöckern, oder flachen Beulen besetzt ist.

Die Farbe der feinen, glatten und abge; rieben schön glanzenden Schale ist vom Baum ein mattes Hellgrun, welches bald im Liegen ein schönes, blasses Eitvonengelb wird, wobei man auf der Sonnenseite bei freihangenden Früchten, in der vollen Zeitigung, eine schöne Rosensarbe sieht, welche oft, zumal bei Spaxlieren auf Quitten, lebhaft seyn kann. Die mehresten aber haben von diesem Roth garkeine Spur. Außerdem ist die Schale, über und über, mit sehr vielen feinen, gelbgrauen

Puncten befetzt, und haufig findet man dabei noch feine Unflüge von Roftsiguren und mah: ren Roftslecken.

Die Frucht riecht bei voller Zeitigung fehr fein mustirt und welft nicht.

Das Fleisch ift schon meiß, feinkornicht, sehr faftreich, butterhaft schmelzend, und von einem sehr angenehmen, zuckerartigen, etwas rosenhaften Geschmack.

Das Kernhaus ift geschlossen, die Kams mern find schon, und enthalten viele volls kommene schwarzbraune Kerne.

Det Bann ist sehr kenntlich und belaubt sich sehr schon. Er geht mit seinen Haupt; aften schon in die Luft, die sich aber an ihren Enden mit den Früchten herabhängen. Er wächst so freudig auf der Quitte wie auf dem Wildling, und laßt sich von Ignoranren hudeln wie man will. — Die Sommertriebe sind gelbgrau, auf der Sonnenseite, beson; ders nach der Spike rothlich, auf der Schat; tenseite olivengrun, und mit ziemlich vielen weißgrauen Puncten beseht.

Das Blatt ift klein, lang elliptisch mit einer schönen scharfen Spike. Es ift gewöhnt lich nur 5 Zoll lang, 1½ bis 1¾ Zoll breit, steif und etwas sprode von Gewebe, rückwärts gebogen, schön glanzend hellgrun von Farbe, fein geadert, und am Nande mit kleinen, feinen, ziemlich spiken Zähnchens befetzt. Der Blattstiel ist ¾ bis 1 Zoll lang, und hat schöne, lange, fadenförmige Afterblätter. Die Blätter an den Fruchtaugen sind groß, oft 4½ bis 5 Zoll lang, und 2½ bis 5 Zoll breit. Die Augen sind schön, sehr spik, und die Augenträger stehen stark und wusstig vor.

Die Frucht zeitigt im October, ift aber gewöhnlich mit 14 Tagen oder 3 Wochen paf; firt, da fie taig wird. Sie halt fich am besten, wenn man sie etwas fruhe abnimmt.

Dom erften Range.

NB. Bortrefflich fur vie Deconomie, wenn man fie halb reif welkt, oder kattwerge davon bereitet.

#### Claffe I. Ordnung II. Geschlecht II.

Dié grane Dechantsbirne \*). Le Doyenné gris.

Quinting e fannte sie nicht. — Du Ha-

mel, Tab. XLVII. fig. I. Le Doyenne gris \*\*). — Kraft Tab. 108. Doyenne gris, aber falfchlich, da es leicht ju Jrrthus mern veranlaßt, mit grauer Butterbirne überseßt, \*\*\*) Christ, E. 554, No. 50.

<sup>\*)</sup> Da diese Birne noch keinen deutschen Rahmen hatte, und als Gegenfah von der vorbergehenden, mit grauer herbikbutterbirne überseit, Ferthum mit der wahren Beurre gris verantaffen würde, so habe ich den deut sich en wörtlich nach dem Französischen gewählt.

<sup>\*\*)</sup> Di hamel zweifelte lange, bis er fich übers zenate, daß fie wirklich von Doyenne blanc mahr, haft verichieden fen.

<sup>\*\*\*)</sup> Sraft giebt an fich felbst ein Beispiel davon; denn daer Doyenue gris mit graner Butter: birne übersette, so war er mit feinem Copien

Diel, V. Seft.

Graue Donenne. Ift aber weder die ächte, noch die unfrige \*). Manger kannte sie nicht. — Mayer, Doyenné gris Nro. 20. ist sicher falsch, und der Isambert; das her auch sein Vorwurf auf D. H. Abbildung, welche so ganz ächt ist, wegfällt.

Eine mittelmäßig große köstliche Tafelfrucht von butterhaft schmelzendem Fleisch, und die wohl noch in wenigen Baumschulen acht ist. Ihre Form ist ganz die der weißen Herbst; butter birne ahnlich, und gabe man dies ser den schönen, feinen, zimmetsarbigen, rostartigen Ueberzug, so hatte man eine wahre graue Dopenne, nur bleibt sie etwas kleiner. Der Bauch sith hoher nach dem Kelch als nach dem Stiel, und sie run: det nach ersterem nicht schnell ab, sondern sanst abnehmend mit einer kleinen, platten

ans du Samel irre, und hat deshalb die mahre Beurre gris nicht. — Geduldiges und anhaltendes Prufen und Forfchen fuhren zur Landfraße.

<sup>\*) 3</sup>ch erhielt die Poramide 1790 aus der Carthaufe in Paris.

Flache. Nach dem Stiel hingegen endigt sie sich entweder stumpf zugerundet, oder mit einer wahren starkabgestumpsten Spise. Im ersten Fall ist sie so hoch als breit, aber meh; rentheils ist die Breite 2½ bis 2½, und die Hohe 2½ bis 3 Zoll, in welchem letteren Falle die Virne stumps conisch aussieht.

Der geschlossen Kelch steht in einer scho, nen, fast etwas flachen Einsenkung, welche eben ift, obgleich öfters die Frucht durch einige Erhabenheiten nicht gang rund ift. Der starke Stiel ist \$ 30ll lang, und sist in einer ziemlich tiefen engen Höhle, die mit einigen beulenartigen Erhabenheiten umgeben ist.

Die Farbe ber fehr feinen, dunnen, und glatt anzufühlenden Schale ift ein mattes hellgelb, welches aber nie, oder nur felten rein zu fehen ift, ba die ganze Schale mit einem dunnen, glatten fuch sroth; lichen, oder zimmetfarbigen, roftarti; gen Ueberzug bekleidet ift, der aber an den meisten Stellen nur wie verwaschen aussieht,

um die gelbe Grundfarbe gleichsam nur trus ju machen. Um ftarkften ift dieser roftahns liche Ueberzug um die Stiels und Relchwöls bung. Auf der Sonnenfeite hat die Schale öfters eine etwas rothlich schillernde Goldfarbe. Außerdem bemerkt man noch, genau betrachstet, sehr viele äußerst feine Puncte von der Farbe wie der Ueberzug.

Die Frucht riecht fast gar nicht und welft auch nicht.

Das Fleisch ist schon weiß, fein, übere fließend von Saft, durchaus schmelzend und butterhaft, und ganz von dem nehmlichen vosenartigen erfrischenden Geschmack wie die weiße Butterbirne\*).

Das Kernhaus ift geschlossen, die Kam:

<sup>\*)</sup> Könnte man je mir Sicherheit eine Vermuthung puber Ahstammung nur wagen; so würde ich die graue Donenne, so wie die hald folgende Passa Entt, als Bildlinge von der weißen Serbstbutterbirne, die z. W. mir dem Blüttenstand einer Jalousie, Martin sec, grauer Beurre u. f. w. ware befruchtet worden, ableifen. Die graue Butterbirne gehört

mern find geräumig und enthalten ichone volls

Der Baum wird nicht groß, treibt vieles, aber feines Holz, und hat viel ähnliches in seinem Buchs mit der weißen Herbst: butter birne. Er ist auch eben so frühe zeitig, und so reichlich tragbar. Die Some wertriebe sind lang und nicht stark, mit seiner Wolle bekleidet, auf der Sonnenseite roth; lich, gegenüber trübgrün, und mit sehr weni; gen feinen Puncten besetzt.

Das Blatt ift klein, eifdrmig, stumpf, spig nach dem Stiel, nach vornen mit einer schönen kurzen Spige. Es ist 3 goll lang, und 13 breit, hellgrun glanzend von Farbe, dunne von Gewebe, fein geadert, und am Rande nur seicht gezahnt. Der dunne Blatte

nicht unter diese Familie, die nur von jener den Namen borgte. Der Begetation nach, gehören zur natürlichen Familie der Doyenue blane, als der annehmharen Stammuntter?, die Beutre rouge, die Bezi de la Motte, Bezi de Montigny, Jalousie, u. s. w. Doch darüber mehreres in der Folge.

ftiel ift 2 Zoll lang, und hat fehr feine faden: förmige Afterblattchens. Die Augen find klein, conisch, spik, stehen ab, und die Augen; träger find sehr wulftig.

Die Frucht zeitige im halben, oder erft Ende October und bleibt 14 Tage vortrefflich. Vom allerersten Range.

NB. Der Baum verlangt den warmften Cons nenftand,

#### Classe I. Ordnung II. Geschlecht II.

Der Wildling von Motte. Bezide la Motte.

Quintinge fannte sie erst feit furgem, und drohete mit ihr der weißen herb fibut = terbirne, als zuckerhafter Frangos\*). — Du Hamel, Tom. III. Tab. XLIV. Fig. 5. Bezi de la Motte. Die Zeichnung ift aber viel zu flein und zu hoch, und selbst nach dem Text sehr versehlt. — Ear =

<sup>\*) &</sup>quot;Nous avons depuis peu une Poire nouvelle, "sous le nom de Besi de la Motte, qui "ressemble assez à un gros Ambrette, hors "qu'elle est un peu tiquetée de rouge. Si une "autre année cette Poire est aussi fondante, "et d'une cau aussi agréable que je l'ai trouvée "dans la fin d'Octobre 1635, qui est le tems do "sa maturité, le Doyenné court grand "risque de lui ceder la place que je lui ai "donnée. Vid, Tom. I. pag. 270.

thaufe, le Bezi de la Motte. 'Der Heberfeter nennt fie Gurfte ubirne. -Salzmann, No. 65. Bezi de la Motte. -Schabol, Nro. 34. Le Bezide la Motte.-Hirschfeld. La Bezi de la Motte. -Kraft! Tab. 104. Die milde Motte: birn. - Gine febr feife Rigur von einem Epglier. - Teutscher Obstgärtner, B. XIII. Nro. 73. Der Wildling pon la Motte. - Eine wohlgerathene Rigur, aber auch mabricheinlich von einem Zwergbaum, wo fie oft noch großer wird. -Chrift, E. 557. Nro. 58. Der Wildling de la Motte. - Im T. O. G. wird bas Sandbuch von 1794 citirt. Denn Diefe Birne hat feine Steine, und fein Saum macht unter dem Deffer Schonere Uprami: den. - Knoop und Zink haben fie nicht. - Mayer, Nro. 60. Tab. LI. Der Wildling von Lamotte. Die gegebene Brofe ift nicht felten!

Diese vortreffliche, für manche Bentiche vielleicht zu zuckerhafte Tafelbirne für den Herbit, hat das seltene Gluck, wie z. B. auch die Louise bonne, daß fie in Frankreich nur Ginen Ramen erhalten hat. - Ihre Korm ift etwas veranderlich, und gleicht bald der weißen Gerbstbutterbirne, bald dem grauen Sans. Die Bolbung um den Reld ift platt, fo daß die Birne gut auf demfelben auffist. Rach dem Stiel binge: gen ift die Frucht bald etwas flach, bald etwas verlängert fpikig abgestumpft, fo daß fie auf diefer Wolbung nicht fteben fann. The gewohnliches Unfehen ift rund, und nur felten hat fie eine etwas langlich aussehende Form. - Eine icone Frucht vom Soch: framm ift 5 Boll breit und auch eben fo hoch. Oft ift fie aber auch etwas niedriger als breit, welches aber felten & Boll beträgt. Auf Zwerg: ftammen wird es eine fehr große Birne, und oft fart 31 Boll hoch und breit. -

Der vffene, unbedeutende Kelch fieht in einer ausehnlich tiefen geräumigen Einsens Eung, die meistens eben, und nur zuweilen etwas beulenartiges hat. In der Rundung hingegen ist die Frucht durch zwar flache,

aber boch beutlich bemerkbare Erhabenheiten ungleich. — Der Stiel ist bald sehr kurz, bald & Soll lang, und sist in einer kleinen Höhle, die bei manchen Früchten eben, bei ben mehresten aber mit einem bis drei Fleisch beulen beseht ist, die sich aber nur selten an den Stiel anlegen.

Die etwas fein rauh anzufühlende, den: noch aber dunne Schale, ist anfänglich vom Baum ganz grün, hat auf der Sonnenseite nie etwas röthliches, und wird mit der vollen Zeitigung nur ein grünliches hellgelb. Dabei ist aber die ganze Schale, auf eine cha: racteristische Weise, mit seinen und starken erdgrauen Puncten übersäet, die, bei vielen Früchten vereinigt, oft größere Flecken bilden, und fast immer die Kelchwölbung mit einem seinen Rosiüberzug bekleiden, wie bei der grauen Butterbirne. Bei stark besonnt ten Früchten auf Zwergbäumen, sind die Puncte manchmal röthlich braun.

Die Frucht hat feinen Geruch, und welft nicht.

Das Fleisch riecht angenehm, ift weiß von Farbe, sehr saftvoll, butterhaft, durchaus schmelzend, und von einem sehr angenehmen, erhabenen, ganz zuckerartigen Geschmack.

Das Kernhaus ist geschloffen. Die Kam; mern aber sind geräumig, und enthalten schöne starke, vollkommene Kerne, und auch mehrere taube.

Der Baum ist in seinem ganzen Buchs und besonders an seinen Blattern sehr kenntslich. Er wächst jung zwar sehr lebhaft, aber schon im Sten, 8ten Jahre langsam, und macht alsdann viel feines Holz, so daß der Baum nur mittelmäßig groß wird. Seine Aeste gehen zwar schon in die Luft, stehen aber stark ab, sehen eine Menge seine, steise, stackelartige Fruchtspieße und Fruchtruthen an, wobei der Baum das eigene hat, daß er die Früchte gerne an den Spizen der Fruchtruthen trägt. — Der ganze Baum hat das Anschen wie ein Bildling mit feinem Holz im Felde. — Die Sommertriebe sind lang, sein, graugelb mit

etwas Roth vermischt, und mit vielen feinen meifigrauen Duncten befegt. Gie treiben icon im erften Jahr viele frachel: artige Fruchtspieße, die den Baum bald, und fehr fruchtbar machen, denn es figen oft auf, Zweraftammen brei große Frudte auf Ginem Fruchtfuchen. Das Blatt gleicht Ginem Pfirschenblatt von belle Chevreuse, oder, wie bu Samel faat. ben Weidenblattern von der Rnachweide. Es lauft fpis nach dem Stiel aus, und endigt fich nach vornen in eine lange Scharfe Svike. Es ift 3 bis 31 goll lang, und doch nur 1 bis 14 Boll breit. Die Blatter ber Rrucht: augen aber find oft viel großer, und etwas lange oval, nicht felten 5 Boll lang, und 3 Boll breit. Die Farbe ift hellgrun glangend, das Gewebe dunne und giemlich fprode. Es ift fein gendert, und am Rand fehr feicht, faum bemerkbar gegahnt, denn die Zahnung ift gleichfam nur angedeutet. Der dunne Blatte ftiel ift & bis 1 Boll lang, und hat febr feine, fadenformige Ufterblattchen. Das Mug ift

grau und braun, groß für die feinen Triebe; es fieht ab, ist fpiß, und fist auf gang flachen, unbedeutenden Augenträgern.

Die Frucht zeitigt im halben, oder Ende October, oft erft im November, und halt fich in kuhlen Obsigewolben zu Zeiten bis zum December.

Bom erften Range.

NB. Der Baum kommt ungemein gut auf Quitten fort, macht ungemein schöne und schnell sich vervollkommnende Pyramident durch die vielen steifen 3 bis 4 Boll langent Fruchtspieße, und trägt schon im vierten Jahr. Er verträgt den Schnitt sehr gerne, und der Baum nimmt mit schlechtem Boeden vorlieb, wenn er nur gebaut wird.

#### Classe I. Ordnung II. Geschlecht I.

Die grune Sommerrousselette. Le Rousselet musqué hâtif \*).

Ich finde sie bestimmt nirgends beschrieben.
Ist nicht Mayer's Rousselet hâtif, Nro.
71. Tab. LVI.

Eine etwas kleine, sehr bauchigte, köstliche Sommerfrucht fur die Tafel von sehr schmelz zendem Fleisch. Ihre Form hat ungemein viel Nehnlichkeit mit der Schmelzbirne von Brest bei du hamel Tom. III. Tab. XVII. die auch in diesem heft vorkommt. Der erhos bene, wie ein Gürtel um die Frucht herums lausende Bauch, sigt gerade in der Mitte, und dieselbe nimmt stark und schnell nach

<sup>\*)</sup> Ich erhielt diefen Banm als Phramibe 1790 von Nancy, auch nachher von Bruffel als Commera muscatenbirn, ein blos genereller Nahme.

dem Reich und dem Stiel ab, nur viel fiarfer noch nach dem letteren. — Eine schone Frucht vom Sochstamm ift 2½ Boll breit, und auch eben so hoch, oder faum ¼ Boll hoher, wenn man nehmlich die hochste Rippe mißt.

Der kleine, fest geschlossene Kelch steht in einer kleinen Einsenkung, die mit feinen Falten und einigen ziemlich starken Rippen besetzt ist, welche letztere auch sehr sichtbar zu 4 bis 5 Stuck über die Frucht hinlaufen, und ihre Rundung öfters sehr uneben machen, wie z. B. bei der Sommerapotheker: birne. — Der starke Stiel ist einen ½ bis 1 Zoll lang, und steht auf der stumpfen Spise der Frucht in einem Grübchen, das mit feinen Beulen umgeben ist, und wovon manchmal sich eine stark hervordrängt und an den Stiel anlegt.

Die feine, nicht fettige, fondern etwas fein rauh anzufühlende Schale ist vom Baum hellgrün, und wird bei der vollen Zeitigung nur etwas gelblich grün, wobei die Sonnenfeite nnr einen feinen Anflug von einer Rothe hat, die aber bei beschatteten Früchten ganzlich fehlt. Dabei ist aber die ganze Schale mit sehr vielen feinen, grauen Puncten besetzt, und diese häusen sich sehr oft in große flache Nostsschen zusammen.

Die Frucht hat einen ftarten angenehe men Geruch.

Das Fleisch ist weiß, ins Grüngelbliche spielend, sehr voll Saft, fein steinicht, und dieses häuft sich erst um das Kernhaus an, aber dennoch von einem sehr schmelzenden, feinen muscatellerähnlichen Geschmack, ohne merkbare Säure.

Das Kernhaus ift enge und geschloffen. Die Kammern find ebenfalls enge, und die Kerne lang, schwarz, aber meistens taub.

Der Saum wächst lebhaft, wird ansehns lich groß und sehr fruchtbar. Die Sommerstriebe find lang und schlank, olivengrun von Farbe, und mit ziemlich vielen, braunen, langlichen Puncten beseht. Das Platt ist ansehnlich groß, eiförmig, 3 3 oll lang, und 2 30ll

2 Zoll breit. Es ift bunne von Gewebe, glanzend grun von Farbe, unten und oben fein geadert, und am Rande gang glatt und gat nicht gezahnt. Der dunne Blattstiel ist 1 Zoll lang, und hat seine fadenförmige Afterblattchens. Die Stiele der untersten Blatter sind 14 Zoll lang. Das Aug ift diet, conisch, sieht ab, und siet auf einem breiten flachen Augenträger.

Die Frucht zeitigt Ende Auguft. Bom erften Range.

NB. Rommt auf Quitten fehr gut fort.

### Classe I. Ordnung II. Geschlecht I. (II)

Die Sommerambrette.
Ambrette d'Eté \*) \*\*).

Ich getraue über diese vortreffliche Frucht keinen Pomologen ausuführen. Du Hamel, Knoop, Zink haben sie nicht, und bis jest kommt sie auch im Teutschen Obstgärtner nicht vor.

Cine vortreffliche mittelmäßig große, spate Sommerfrucht, oder wohl fruhe Berbstfruchtfür die Tafel, die etwas früher als die

<sup>\*) 3</sup>ch habe die Phramide 1790 aus Rancy, und habe jest einen iconen Sochftamm davon.

<sup>\*\*)</sup> Quintinge nennt die Grise bonne auch Ambrette d'Ete und Crapaudine, die im Angust zeitigen foll, beschreibt fie aber urgends, giebt ihr auch keine Stelle unter seinen Buschbäumen. Biele leicht ift dieses die Grise bonne im T. O. G. Nro, XXXIII?

meife Berbitbutterbirne reift, und ber ich sie wegen ihrem weit gewürzhafteren. und vollig bergamottartigen schmelzenden Rleifch vorziehe. - In ihrer Form ift fie ctwas veränderlich, indem sie mehr oder weniger abgeftumpft nach dem Stiel hinlauft. In ihrer wahren Geftalt ift fie ftumpf tegel: formig. Bom Bauch, der kaum ein Drit: theil der gangen Fruchtlange von oben berab: fist, wolbt fie fich schon jugerundet nach dem Reich bin, nach dem Stiel bingegen nimmt die Frucht nur von dem Bauch an allmählig ab, und endigt fich in eine ftark abgeftumpfte Spife. Eine regelmäßige Rrucht ift ftets etwas hoher als breit, und in ihrer schonen Form ift fie 23 bis 21 Boll breit, und 23 hoch.

Der Relch ift offen, meistens etwas unregelmäßig, und sist in einer kleinen Einsfenkung, in der sich manchmal einige feine Fleischbeuten befinden. — Der farke Stiel ist 3 bis 1 Boll lang, und sieht auf der stumpfen Spise bald gerade oben auf, bald in einer kleinen Vertiefung, und ist entweder

mit einem wahren Fleischwulft, ober boch mit Falten umgeben.

Die Karbe der platten, doch aber etwas fein rauh angufebenden Schale, ift ein icho: nes Grun, das mit der Zeitigung nur bier und da etwas fleckenweise gelblich wird, manch: mal auch fast gar nicht wasrunehmen ift. Befonnte Fruchte haben dabei einen leichten Unflug von einem hellbraunlichen, unansehn: lichen Roth, das manchmal eine Urt von blaffen, ichmalen Streifen bildet, of: aber gang unbedeutend ift, und fich gleichfam in Die grune Farbe gverliert. Dabei ift aber Die gange Schale rundherum mit fehr vielen frarten Puncten befest, die auf der Gonnen: feite granlich, auf der Schattenseite aber dunkelgrun aussehen. Baufig findet man auch um-die Relchwolbung feine Unfluge von Roft.

Die Frucht hat fast keinen, oder einen fehr geringen Geruch, und welkt nicht.

Das Fleifch ift mattweiß, feinkornicht, voll von überfließendem Saft, vollig schmel: zend, und von einem fehr angenehmen fußen ethabenen Gefchmad, der durchaus bergas mottartig ift.

Das Kernhaus ist enge, und die kleinen Kammern enthalten nur wenige vollkommene Kerne.

Der Bamm wachft lebhaft, wird aber doch nur mittelmäßig groß, tragt nicht über: reichlich, und gewöhnlich nur vollkommen über das andere Sabr. Geine ftarten Hefte geben ichon in die Luft und bilben eine ichone Rrone, welche fich ungemein Schon belaubt. Die Commertriebe find ftark und lang, mit einem feinen Gilberhautden bedeckt, von einer truben braunlichen Erdfarbe, und mit vielen farten Puncten befest. Die Johanniss triebe find olivengrun und mit Bolle befleidet. Sie feben fruhzeitig viele regelmäßige, fteife, ja wirklich frachelartige Fruchtspieße und furge Fruchtruthen an. Das Blatt ift mittelmäßig groß, wahrhaft herzformig, mit einer icho: nen, scharfen furgen Gpige. Es ift 23 Boll lang, 21 Boll breit. Das Bewebe ift fart, wie pergamentartia, febr fein geadert, duns

kelgrun glanzend von Farbe, und am Nand zwar seicht, aber mit schönen, seinen, scharz sen Zähnchens beseit. Der dunne Blattstiel ist an den oberen Blättern 1 und an den unteren 2 Zoll lang, ist dunne, und hat keine Afterblätter. Un den Plättern der Frucht; augen ist der Stiel oft länger als das Blatt. Die Augen sind stark, spis, stehen sehr ab, sind schwärzlich und braun von Farbe, und stehen auf breiten, flachen Augenträgern. Die Fruchtaugen sind sehr diek, bauchicht und braunschwarz.

Die Frucht zeitigt Ende September, oft fcfon etwas fruher und halt fich drei Bochen.

Bom erften Range.

NB. Der Baum kommt schon in schlechtem Boden fort.

## Classe I. Ordnung II. (III). Geschlecht II.

Die grüne herbstzuckerbirne. Le Sucré verd.

Merlet, le Sucré. - Quintinye Tom. I. pag. 275. Le sucré vert. - Du Hamel, Sucre vert, Tom. III. Tab. XXXIV. -Knoop, pag. 33. Ohne Abbildung, Herfst - poer Octobers Suiker Peer. St. Nicolas Peer. Blanquet d'automne, Bre-Sucré verd. Groene Suicker Peer. Solland ift ficher fur diefe Birne git feucht. - Zink, Tab. VII. Nro. 70. Sucrée verde, fo falich gefdrieben als ge: Beichnet. - Schabol, le Sucré vert. -Carthaufe, le Sucré verd. - Kraft, Tab. 110. Die grune Buckerbirne. -Teutscher Obstgärtner, Nro. XXXIV. Die grune Berbfiguckerbirne. -Abercrombie, Green Sugar Pear,

fo auch Muller u. a. m. — Chrift,
Nro. 17. Die grune Zuckerbirne. Sucré
vert. Steht aber falschlich unter den Winterbirnen. Und so alle übrigen PomologenManger bringt sie gan; unbegreislicher
Weise unter die Elasse der apfelsormigen
Virnen, da sie unter die conische u
gehört hätte. — Mayer, Nro. 29, Tab.
XXIII. Grune Zuckerbirn.

Auch diese Birne hat in ihrem Vaterland, und bei uns, stets ihren ursprunglichen Nammen behalten, nur Knoop führt Synonymien an, wovon wenigstens die Blanquette sicher falsch ift.

Diese woht sehr allgemein bekannte, sehr kenntliche Frucht ist von mittelmäßiger Größe, und eine allgemein beliebte Taselfrucht für den Spatherbst, deren Baum noch das große Berz dienst einer ungemeinen Fruchtbarkeit hat. — Ihre Korm hat, wie auch schon Quin; tinne bemerkt, eine große Aehnlichkeit mit der Winterd ornbirne, nur daß diese etwas größer ist. — Sie ist indessen in

Rucksicht ihrer Lange etwas verschieden. Der Bauch sicht manchmal ziemlich in der Mitte, mehrentheils aber beträchtlich mehr nach dem Relch, um den sich die Frucht schön platt: rund zuwölbt. Nach dem Stiel endigt sie sich aber bald kurz und stumpsspie, bald verslängert sich ihr Bauch etwas, und endigt sich in eine bald start, bald ziemlich dünne conische, jedoch immer start abgestumpste Spise. — In der Hauptsorm sind die Früchte 2½ Zoll breit, und auch eben so hoch, oder kaum etwas höher. Etwas längliche, eiförmig oder kreiselsörmige Früchte hingegen sind oft 5 Zoll lang, und nur 2½ Zoll breit.

Der offene Reich liegt mit feinen Ausschnitten flach und sternformig in einer geräumigen seichten, oder wenig; stens nicht tiesen Einsenkung, die bald schon und eben, bald durch einige flache Erhaben; heiten, oder seine Beulen schief, und fast immer roftsarbig ist. — Der starke Stiel ist 1 bis fast 1½ Boll lang, und siet baid in einer kleinen Bertiefung, bald wieder oben

auf der stumpfen Spige, und ist mit Fleisch; falten umgeben, die ihn oft auf die Seite drucken, ja der Stiel ist in seinem Unfang selbst oft fleischig.

Die Farbe der etwas starken, aber geschmeis digen Schale, ift anfänglich ein etwas matz tes ober trubes Hellgrun, welches bei der vollen Zeitigung nur etwas gelblicher, mandz mal auch, bei Spalierfrüchten, auf der besonnten Seite etwas hellgelb wird. Röthe hat indessen diese Frucht nie, aber die ganze Schale ist mit sehr vielen, äußerst feinen, grünen und graulichen Puncten beseht, wobei kleine sigurenahnliche Unstüge von Rest nicht selten sind, und, wie oben bemerkt, so ist die Kelcheinsenkung fast immer etwas rostig.

Die Frucht riecht nur wenig, und welft nicht.

Das Fleisch riecht angenehm, ift gelblich weiß, etwas steinicht um das Kernhaus, sehr saftvoll, butterhaft schmelzend, und von einem erhabenen, zuckersußen, etwas fein violenartigen Geschmack.

Das Kernhaus ist geschlossen und hat eine hohle Achse. Die Kammern sind nur für zwei Kerne geräumig, und sie enthalten viele kasseevanne langgespiste Kerne. Von der Kelchröhre sieht man die Blüthstempel als einen schwarzen Faden bis an das Kernshaus herabgehen.

Der Baum wachft in der Jugend fehr lebhaft, wird aber doch nur mittelmäßig groß. Die Hefte gehen fehr ichon in die Luft, feben fehr fruhzeitig viele Fruchtspiege an, und liefern febr bald und jahrlich viele Krudte. Diese feten fich oft in Buscheln an, und nicht felten hangen 3 bis 4 Stud auf Einem Fruchtkuchen. Indeffen ift es Schade, daß diefer Baum gerne von harten Froften leidet, wovon er leicht den Grind der Rinde bekommt, zumal wenn er in etwas schwerem feuchtem gande und fehr heiß feht, und dann fterben manche Hefte ab, wodurch es schwer wird, wenn der Boden ihm nicht gang anftan: dig ift, schone Zwergformen von ihm gu erziehen. Die Sommertriebe find nicht lang, fehr ftark und diet, treiben nie im erften Jahr Fruchtspieße, haben eine dunkel olivengrune Farbe, auf der Sonnenseite nichts rothliches, und find mit sehr vielen rauhen Puncten besetzt.

Das Blatt ift ansehnlich groß, und die unterften Blatter der Commertriebe find wahrhaft groß, und machen, mit dem gangen Buchs des Daums denfelben fehr kenntlich. Das Blatt ift langoval, gegen den Stiel fchief eingesenft, fo daß es im Auflegen eine farte Rrempe macht, dabei fart ruckwarts gebogen, und nach vornen hat es eine furge fcharfe Svike. Es ift 4 3oll lang und 2 3oll breit, das Gewebe dick und doch ziemlich weich, die Rarbe ein fehr schones alangendes Dunkelgrun, fein geadert, und am Rande fehr feicht, mit etwas frumpffpigen Bahnchens befest. Der Blattstiel ift 3 bis 1 Boll lang, und hat lange pfriemenformige Afterblatter. Die Angen find unten febr flein, nach vor: nen fpis und etwas abstehend, und die Hugen; trager find flach.

Die Frucht zeitigt im November, oft schon Ende October, halt sich aber nur in kalten Gewölben bis in den December. — Auf der Nordseite gezogen ift die Frucht langer haltbar, aber schlecht. — Stock hauf en und nach ihm Krunitz behaupten, daß diese Birne in windichten Jahren am besten werde.

Wom erften Range.

NB. Der Saum erfordert warmen loekeren Boden, und einen guten nicht brennen: den Sonnenstand. Kommt in schlechtem Boden gar nicht fort, und gerath auf Quitten vortrefflich.

# Classe I. Ordnung III. (II). I Geschlecht III.

#### Die Mannabirne. Le Colmar.

Quintinye\*) Le Colmar. Poire de Manne.
Bergamotte tardive. — Du Hamel,
Tom. III. Tab. L. Colmart. Poire
Manne. — Knoop, Tab. VIII. Colmar.
Kolmer Peer. Roskammer peer. Poire

<sup>\*)</sup> Bahrscheinlich ist sie von Quintinne zuerst bestannt gemacht worden, der sie von einem Liebhaber aus Güpenne unter dem Namen Colmar, also sicher nicht nach Colmar im Elsaß, nachber von einem andern als Poire-Manne, und von einem dritten als Bergamotte tardive, zugesendet bekant. Der sehtere Nahme gestel Q. am besten, nicht aber, wie Manger meinte, wegen ihret Fleisches, sondern wirklich wegen ihrer Form. Er sagt aus drücklich: — "elle a extremement l'air d'un "bon Chrétien, et quelque sois d'une belle "Bergamotte." Und das ist wahr, aber die sele tenere Form ist ja nicht die hauptform.

Manne. Incomparable. - "ift Die beffe und naturlichfte Abbildung Davon. -Zink, Tab. VI. fig. 60. Mehr als elend. Ralich, daß fie Ende October reife, und der comifche Beifat, fen aber por Mars nicht ju geniegen. - Kraft, Tab. 125. Die Manugbirne. - Maison rusti que, le Colmar. - Schabol, Nro. 58. Le Colmar. Carthaufe, le Colmart. Poire Manne, Belle et Bonne. Der Heberjeter - Rlafchenbirne. - Henne. Colmart, Miller Nro. 54. und Abercrombie, The Colmar Pear, late Bergamotte. - Christ, Nro. 12. Die Cole mar, - und viele andere Pomologen. -Maver, Nro. 51. a) Tab. XL. Die Colmartebirn.

Diese Litteratur zeigt, daß man erwarten sollte, die Colmar sen eine allgemein ber kannte Birne, und sie ist in wenigen Baum: schulen acht, wie ich leider aus eigener Erfah: rung zu sehr weiß. Durchließt man aber auch nach Quintinge und Du hamel die Schriftsteller, so findet man, daß einer den

undern oft ganz wortlich abschreibt, zum größten Berdacht, daß er nicht nach seinem Origi; nal beschrieb, zumal bei einer Birne, die in ihrer Form und Reifzeit so gerne Abweichun; gen macht. Knoop hat sie am regelmäßig; sten abgebildet, und du hamels Zeichnung ist offenbar ein zu diebauchichtes Original von einem Zwergbaum, wovon nachher meh; reres.

Die Mannabirne ist auf Hochstamm eine ansehnlich große, und auf Zwergbaumen öfters wirklich größe, und ohnstreitig für uns eine der besten Tafelfrüchte für den Winter, von butterhaft schmelzendem Fleisch, und dem angenehmsten Zuckergeschmack. — Sie hat zwei Formen, wovon die Hauptform ein etwas längliches, stumpfabgespistes Unsehen hat, und alsdann mit einer mittelmäßigen bon Chrétien d'hiver sehr übereinkömmt. Die zweite etwas seltener vorkommende Form, zumal an Zwergbäumen, ist rundbauchicht und nach dem Stiel stumpfzugespist, so daß diese Früchte wirklich mit der Herbst.

bergamotte, oft auch mit einer Messirs Jean viel Achnlichkeit haben. — Dei regelt mäßigen Früchten sist der Bauch stark oben nach dem Relch hin, und die Frucht endigt sich mit einer kaum merklichen, oft gänzlich sehlenden Einbiegung in eine kurze oder etwas längere conische Spisse, welche aber stark und platt abgestumpst ist. — Eine vollkommene Frucht ist 2½ bis 2¾ 3oll breit, und ¾ 3oll lang. An Spalieren oft 3 3oll breit. — Vundbauchigte Früchte hingegen sind eben so hoch als breit. Die Wölbung um den Kelch steht dabei fast immer etwas schief.

Der ungemein schöne, langgespitzte Kelch ist offen, und liegt mit seinen Aus; schnitten in der Einsenkung, welche bald ziemlich seicht, bald ansehnlich tief ist, stern förmig auf. In der Einsenkung sieht man häusig flache Erhabenheiten, und die auch über die Frucht hin häusig, als flache beulenartige Erhöhungen, hinlaufen und die Rundung derselben oft sehr merklich uneben machen. Eharacteristisch ist dabei,

daß an vielen Früchten eine feine Rinns vom Kelch bis zum Stiele herabgeht, auf Art mancher Pflaumensorten: — Der Stiel ist ziemlich stark und 1 bis 1½ Zoll lang, krumm gebogen, und steht bald gerade auf der Frucht auf, bald in einer ziemlichen Höhle, ist aber jedesmal mit vielen Falten, oder auch kleinen Fleischbeulen umgeben, so daß die platte Spihe wie etwas eingeschrumpst aus: sieht.

Die Farbe der etwas starken, und wie fein rauh, oder uneben anzufühlenden Schale ift ein mattes Hellgrun, welches mit der Zeiztigung gelblich grun, und zulest fast ganz hellgelb wird, wobei recht besonnte Früchte auf der Sonnenseite einen kleinen röthlichen Unflug bekommen, welcher aber bei den meizsten Früchten, besonders auf Hochstämmen, in unserem Clima fehlt. Hingegen ist die ganze Schale mit sehr vielen, feinen, grauen und dunklergrunen Puncten übersäct.

Die Frucht hat fast feinen Geruch und welft gerne etwas.

Das Fleisch ist bei voller Reife gelblichweiß, bei noch nicht ganz zeitigen Früchten grünlich mattweiß, butterhaft schmelz zend, sehr voll, oder überfließend von Saft, und von einem sehr angenehmen, erhabenen zuckerartigen Geschmack, der mit der Herbstebergamotte etwas ähnliches hat.

Das Rernhans ift geschloffen und hat in der Mitte eine hohle Uchse. Die Kammern find geschloffen, etwas enge, und enthalten ziemlich viele vollkommene, spige, caffeebraune Kerne. Bon der Kelchröhre, die ganz flach ist, gehen die Bluthstempel als ein schwarzer Faden bis auf das Kernhaus herab.

Der Baum machft auf Wildlingen unges mein lebhaft, weniger auf Quitten, ift dann aber desto fruchtbarer, sest vieles Holz an, welches eine Menge Fruchtspieße treibt, die aber erst spat zum Fruchttragen kommen \*),

<sup>\*)</sup> Sonne bat diefes fehr richtig, und nach meiner Erfahrung volltommen übereinftimment angemerkt. 3ch habe zwei Sochtamme, die von der Pfropfieit an, als ich eine Opramide auf Duitten gus Paris

dann aber reichliche Erndten liefern. Der Baum ist auf Hochstämmen etwas empfind: lich in seiner Bluthe, und sehr eigensinnig auf Standort und Boden \*). Seine 2lefte

bekant, erft im 10ten Jahr einige, und im 12ten reich: liche Früchte lieferten. henne fchlagt fa deshalb mit allem Recht Spalierbanme auf Quitten vor, um ehender Früchte zu erhalten, und so ware Manger's Erfahrung recht, welches auch bei meiner Poramide der Fall war, die im Sten Jahr trug.

Miemand beffer als Quintinge fast die Untu: genden diefes Saums gufammen , wenn er Tom. I. paz. 250. fact. - "Voilà bien le portrait d'une "excellente Poire, elle craint cependant pour "le terrein et les saisons les mêmes "choses que l'Espine, la Louise bonne, le "Petit oin etc. étant un pen sujette à avoir la "chair sabloneuse et insipide: elle craint .deplus les moindres vents d'Automne: "qui surtout en Arbres de tige la font "aisement tomber, et l'empêchent d'ac-.. quérir le dégré de perfection qui lui convient, "Sa juste maturité n'est pas aisée à trouver; "car quoiqu'elle soit jaune, elle n'est pas tou-.. jours assez mûre; il faut afin qu'après avoir "assez long-tems parû avec cette "couleur jaune, elle vient à obéir un peu .;au pouce qui la presse."

find meiftens schlank, gehen aber doch Schon in die Luft, find lang und ichlant, denen von der weißen Berbstbutterbirne fehr abn: lich, ohne Bolle, mit einem feinen Silber: hautchen bedeckt, gelblich braun, und auf der Sonnenseite etwas rothlich schillernd, dabei mit giemlich vielen, feinen, nicht grell ins Muge fallenden Duncten befest. Das Blatt ift ansehnlich groß, lang eiformig mit einer langen Schonen Spige. Es ift 33 bis 4 Roll lang, 21 bis 2 Boll breit, fark von Gewebe, ungemein ichon grun und glangend von Karbe, ruckwarts gebogen, febr fein geadert, und am Rande mit feichten, feinen, ftumpffpigen Bahnen befest. Die unterften Blatter der Sommertriebe find hingegen oft gar nicht gezahnt. Der Blattftiel ift 11 3oll lang und hat nicht immer fadenformige Ufter: blatter. Die Mugen find ichon, rund, Eury, Legelformig, fteben vom Trieb ab, find braun von Karbe, und fteben auf breiten platten Alugentragern.

Bei feiner Frucht hat es fo viel Schwie: rigfeit, außer bei den Meifter: Sausbir; nen, ihren wahren vollkommenen Beitigungepunct gu treffen, als bei diefer, aber feine Birne hat auch das fo vorzuglich Bute des Macheinanderreifens, wie diefe. Die eine kann vollig zeitig und ihre Rach: barin noch vollkommen hart fenn. Das befte ift, daß fie fehr langfam reifen. Gewohnlich find die Fruchte in ihrer beften Gute, wenn fie alles Grune verlohren, fich nicht bloß am Stiel, fondern auch am Bauch leicht eindrucken laffen, und woht 14 Tage fcon gang blafigelb daliegen. Geniefibare giebt es immer ichon im December, und fo danert oft das Reifwerden fort bis in den Mary.

Vom allererften Range.

NB. Der Saum erfordert eine warme Lage, und feinen feuchten Boden, in dem die Birne wirklich schlecht wird. Fur Wind muffen fie geschüft sonn, denn oft schon anfangs September fallen die Früchte bilufig nom Winde ab. — Chorheit ware es, nach henne ihre Reifzeit befördern zu wollen, denn gerade darinnen besteht ja ihr Werth, wenn die guten Birngn fehren. — Zu früh abgethan welft sie, wie die St. Germain: Ich pflücke sie hier nie wor dem halben October.

# Classe I. Ordnung III. Geschlecht I.

Gelbe Commerrouffelet.

Le Rousselet musqué d'Eté\*).

Knoop giebt auch der Rousselet von Rheims diesen Nahmen. — Ich getraue mir keinen bestimmten Pomologen darüber anzusühren Welche andere Nahmen hat diese Frucht? Ift es Mayers Parkum de Septembre? Nro. 14. b. Tab. IX.

Eine kleine, sehr gute Sommerbirne, die offenbar zur naturlichen Familie der Rousse: letten gehört, deren wahre Reifzeit genau muß beobachtet werden, da sie schnell, wegen ihrer Sußigkeit dem Teigwerden unterworfen ist. — Ihre Form ist bauchigt, und nach

<sup>\*)</sup> Ich erhielt 1790 zwei Pyramiden von diefer Frucht unter obigem Namen von Nanen, welche fehr fruchtbar find, und wenig holz treiben.

dem Stiel stumpf abgespist. Der Bauch sicht in der Mitte, von wo sie sich nach dem Relch hin sanft abrundet, nach dem Stiel hingegen endigt sich dieselbe in eine stumpfe Regelspisse, welche bei manchen Früchten sogar eine kreis selfdrmige Form annehmen können. — Die Breite einer vollkommenen Frucht beträgt 13 30ll und die Hohe 21. Nie ist die Hohe mit der Breite gleich.

Der offene, unansehnliche Relch sist oben auf der stumpfen Stielspisse in einer kaum merklichen Einsenkung, die aber mit vielen kleinen Fleisch; wärzchens, oder blos Fältchens besetzt ist, und wie eingeschnürt aussieht. — Der sehr lange und starke Stiel ist 13 bis 2 Zoll lang, und ist mit vielen runzelartigen Falten, die gleichsam wie einz geschrumpst erscheinen, umgeben.

Die Farbe der feinen, glatten Schale ift ein gelbliches Grun, das aber mit der Beitigung ein schönes Citronengelb, und aler bann etwas feinfettig wird, wobei die Son:

nenseite bis zur Salfte mit einem blaffen, und deutlich streifenartigen hellen Roth gefarbt ift, und zwischen diesen Streifen sieht man viele starte rothe Puncte, die im Gelben sehr fein und grun sind. Beschattete Fruchte hingegen sind oft blos gelb, oder haben nur die rothen Puncte. Rostansluge, oder Rostsseten, so wie andere Ubzeichen findet man an dieser Frucht nicht.

Die Frucht riecht fark muskirt und welkt nicht.

Das Fleisch ift weiß, feinkörnicht, mars kicht schmelzend, saftvoll und von einem feis nen, sugen Muskatellergeschmack.

Das Kernhaus ift enge und die Kame mern enthalten viele, schone, vollkommene Kerne.

Der Baum wachst stark und lebhaft auf Wildling. Auf der Quitte fehr gemäßigt und ist ausnehmend fruchtbar. — Die Sommer: triebe sind lang und stark, mit vieler Wolle bekleidet, braunroth glanzend auf der Son: nenseite, gegenüber etwas dunkelgrun, und mit

ziemlich vielen sehr feinen Puncten besetzt. — Das Blatt ist mittelmäßig groß, meistens elliptisch, oder spißig eiförmig, 5 bis 3½ Zoll lang, 2 Zoll breit, dunne von Gewebe, fein geadert, und am Rand sehr seicht, aber mit seinen spißen Zähnchen besetzt. Der dunne Blattstiel ist 1 Zoll lang, und hat sehr lange seine fadenförmige Afterblättchens. Die Ausgen sind klein, hellbraun von Farbe, liegen sest an, und stehen auf kleinen flachen Augensträgern.

Die Frucht zeitigt in der Mitte, oft erft gegen Ende September, wird aber bald taig.

Bom zweiten Range.

NB. Muß etwas grun vom Baum gepfludt werden.

#### Classe I. Ordnung III. Geschlecht I.

Die langstielichte Sommerrousselet. Le Rousselet d'Eté à longue Queue \*) \*\*).

Auch für diese Frucht getraue ich mir keinen Pomologen anzusühren. Vielleicht ist es Rousselet petit, die aber Quintinne und nach ihm Anoop für einerlei, für Spielart! von ber Rousselet von Rheims hielten, wovon wenigstens die obige dur chaus verschieden ist.

<sup>\*)</sup> Sch erhielt fie unter Dicfem Rahmen von dem Saupt: mann Brion aus Berdun.

Se) Das Geschlecht, oder die naturliche Familie der Rousseletten ift so groß, als 3. B. das der Bergamotten. Mer let führteschon acht Gattungen an, Quintinge nur zwei, würdigt aber nur die Rousselett von Rheims, und die Hamel hat deren vier. Wir werden noch manche auführen.

Eine schöne, an Größe und Korin der Rouffelet von Rheims sehr ahnliche vortreffliche Sommerbirne sowohl für den rohen Genuß, als auch für die Occonomie. Ihr Bauch ist etwas oberhalb der Mitte nach dem Kelch zu, nach welchem sie sich schön zurundet. Nach dem Stiel lauft sie etwas conisch, und endigt sich mit einer stumpfen Spize, so daß sie eine etwas längere Form bekommt als die Rouffelet von Rheims. Eine vollkommene Frucht ist 1\frac{3}{4} bis fast 2\frac{3}{4}oll breit, und 2\frac{3}{8}\frac{3}{8}oll lang.

Der kleine, harte Relch ift offen, und fift in einer glatten, fast der Frucht gleich stehenden, oder nur in einer sehr unbedeut tenden Einsenkung. Der Stiel ift hellbraun,

<sup>\*)</sup> Schon die Reifeit, welche bei uns gegen die zu Paris faum 8 bis 10 Tage beträgt, unterscheidet obige Frucht von du hamel's Rousselet hatif. Run noch Stiel, Etreifen und Fleisch. Lehtere wird auch vorkommen. — Die Rouffelet von Aheims, welche baid folgt, hat nie Streifen, und ihre innere Gute ift weit größer.

und das Characteriftische an ihm ift feine Lange, welche 1½ bis fast 2 Boll beträgt, und sist in einem kleinen Grübchen auf der kleinen, stumpfen Spige, wo sich aber auch oft ein etwas starker Fleischwulft erhebt, und den Stiel etwas dadurch auf die Seite drückt.

Die Grundfarbe der nicht fettigen, etwas fein rauh angufuhlenden Schale, ift bei der vollen Zeitigung ein etwas mattes helles Citro: nengelb, wobei aber mehr als zwei Drittheil der gangen Frucht, vom Reld bis jum Stiel, mit einem lebhaften, abgerieben fchon glangenden mahren Carmo: finroth verwaschen find, und erft nach der Schattenseite bin bat diefes Roth etwas flammen: - oder ftreifen: artiges. Bei weniger befonnten Fruchten find hingegen diefe Streifen ichon auf der Sonnenfeite fehr deutlich ju bemerken \*). Characteriftifch find dabei nun noch die vielen, feinen, grauen Puncte, womit die gange Schale, aber vorzüglich die rothe Son,

nenfeite ber Frucht überfaet ift, und womit fich noch feine braunliche Roftanfluge, die oft die ganze Relchwolbung überkleiden, verbinden.

Die Frucht hat keinen Geruch und welkt leicht etwas.

Das Fleisch ift weiß, körnicht, markicht, schmelzend, voll Saft, und von einem zucker: sugen Geschmack.

Das Rernhaus figt hoch nach dem Reich, ift geräumig, und die Kerne find schwarz, aber hanfig und oft größtentheils taub.

Der Baum machft sehr lebhaft und gesund. Er treibt fruhteit viel Fruchtholz, und wird ausnehmend fruchtbar. Die Som; mertriebe sind lang und nicht stark, gegen die Sonnenseite hellröthlich braun, und mit vielen langlichen, weißgrauen Puncten besetzt. Das Blate ist klein, rundeiförmig, sehr steif von Gewebe, hellgrun glanzend von Farbe, und am Rande gar nicht gezahnt. Der sehr dunne Blattstiel ist zwei Zoll lang. Das Ang ist lang, spitz kegel: förmig, seht ab, und ist dunkelbraun von

Farbe. Die Augentrager ftehen gerade fo weit vor, ale die Dicke bes Auges beträgt.

Diese Frucht zeitigt anfangs, oder hochs ftens im ersten Drittheil des Septembers, und halt fich vierzehen Tage gut.

Moch vom erften Range.

NB. Wird fie etwas vor der Zeitigung abges pfluckt, fo welkt fie zwar etwas, halt fich aber langer. — Es giebt eine köftliche Lattwerge davon.

# Classe I. Ordnung III. Geschlecht I.

Die Sommerfönigin. La Reine d'Eté\*).

Unch für diese Frucht habe ich keinen sicheren Gewährsmann. Quintinge und Du Ham ham el haben sie nicht, ob es gleich sehr wahrscheinlich ist, daß sie in mehreren Vaumschulen existirt, und dann wohlandere Nahmen hat. Ift es Zinks Poire Prince d'Eté, Nro. 21. oder seine, auch erst im September reisende Suprême, Nro. 20?

Gine ansehnlich große, sehr gute Birne für die Tafel und die Ruche. Ihre Form ift fumpf tegelförmig, mit einem ansehnlichen Bauch, welcher zwei Drittheil der ganzen

<sup>\*)</sup> Id verdanke diefe Corte meinem Freunde, herrn Obercammerrath Frensborff in Diffenburg, Der mich mit manchen ichmen Corten bereicherte.

Diel, V. Seft.

Länge der Frucht von dem Stiel entfernt ift. Mach dem Kelche wölbt sie sich abnehmend in eine rundstumpfe Fläche, auf der die Frucht nur so eben siehen kann. Nach dem Stiek hin endigt sich die Frucht, nach einer kaum merklichen Einbiegung, sehr abgestumpft kegelt förmig. Stellt man die Frucht auf den Kelch, so sieht sie kast meistens mehr oder weniger schief. — Eine vollkommene Frucht von einem Hochstamm ist 23 30ll breit, und 34 30ll hoch. — Stets ist sie höher als breit.

Der unbedeutende, oft fast fehlende, bald zugeschnürte, bald offene Relch, sieht in einer Einsenkung, die nach den um dieselbe herumstehenden Rippen, bald seicht, bald etwas tief und enge ist; denn immer ist dieselbe mit mehreren, oft schönen Rippen umgeben, die sich auch sehr sichtbar bis zum Bauch hin werbreiten. — Der Stiel ist ziem: lich stark, etwas krumm gebogen, und sicht in einer kleinen Höhle, welche etwas saltig ist.

Die Farbe ber etwas uneben angufab: lenden, nicht fettigen, ftarken Schale ift ein gelbliches Grun, welches mit ber vollen Zei: tigung hellgelb wird. Die Sonnenseite ift aber, von der Relchwolbung bis jum Stiel, mit einem blaffen etwas truben Roth leicht verwaschen. Betrachtet man indeffen diese rothe Rlade genauer, fo findet man, daß fie fast aus nichts besteht, als aus lauter rothen Rreischens, die fich um die ungablig vielen feinen Punctchens herumziehen, wobei die fleinen Zwischenraumchens nur fehr bleichroth find. In der gelben Farbe, oder auf der Schattenseite, find die Duncte eben fo haufig, und auch eben fo fein, aber von Farbe grunlich. Undere Abzeichen von Roft find felten, und befreben nur in fleinen Roftflecken.

Die Frucht riecht nur fehr wenig und welft nicht.

Das Fleisch ift mattweiß, sehr voll Saft, butterhaft schmelzend, obgleich dem Unsehen

nach etwas grobkörnicht., und von einem recht angenehmen, erquickenden, der grauen Serbst: butterbirne etwas ahnlichen Geschmack.

Das Kernhaus fist regelmäßig im Bauch, ift geschloffen, herzformig, und mit der Spise nach unten. Die Kammern find schon, und enthalten ziemlich viele vollkommene Kerne.

Der Baum wachft lebhaft und wird ansehnlich groß mit einer ichonen Krone. Die Sommertriebe find lang und nicht fart, auf ber Connenseite rothlich und auf der Gegen: feite grunlich mit etwas Roth vermischt, mit etwas feiner Bolle befleidet, und mit dufferen. faum bemerklichen Puncten befegt. Das Blatt ift mittelmaßig groß, bergformig; mit febr furger Gvige. Es ift 5 Boll lang. 24 Boll breit, hellgrun und fehr glangend von Karbe, fprode von Gewebe, fein geadert, und am Mande mit fehr feichten, ftumpf: fpiken, feinen Zahnchens befest. Das Qua ift flein und diet, grau und schwärzlich von Farbe, und die Augentrager fichen dick und fart vor.

Diese schone Frucht zeitigt zwischen bem halben oder Ende September und halt fich vierzehen Tage, wo fie taig wird.

Bom erften Range.

NB. Ihr Geschmack ift beffer, wenn fie acht Lage vor der Zeitigung abgepflickt wird. Steht aber der Baum in feiner gutent warmen Lage, so ift die Frucht ohne Sexwurs. Rommt gut auf Quitten fort.

### Classe I. Ordnung III. Geschlecht II.

Die lange grüne herbsteirne. La Verte longue. Mouille-bouche d'automne.

Merlet, Verte longue, ou Mouille - bouche d'automne. - Quintinye, Tom. I. pag. 251. La verte longue, autrement Mouille- bouche d'automne. Beitig halbent October, Mi-Octobre. - Du Hamel. Tom. III. Nro. LXXIII. Verte longue. Mouille-bouche. Pyrus autumnalis. Beitig ju Anfang des Octobers. Er bat feine Abbildung Davon, weil fie theils ju bekannt in Frankreich ift, theils weil ihre Korm der geftreiften vollig abnlich ift. - Knoop, Tab. VI. Verte longue. Mouille - bouche d'automne. Nov. Dec. Die Farbe hatte viel gruner fenn muffen. -Zink, Tab. VII. Nro. 63. Verde longue. Ende October geitig. - Maison rusti.

ou e. Verte longue, ou Mouille-bouche. -Mi-Octobre. - Carthaufe, la Verte longue, ou Mouille - bouche ordinaire. - Schabol, Verte longue ou Mouille - bouche. - Henne, Verte longue d'automne. Rubrt fie aber nur bei feiner Verte longue d'hiver an, auf die aber auch ber Nahme nicht paffen foll. -Salzmann, la verte longue, oder Mouille - bouche ordinaire. Die Schmali: birne. Aufange October. - Schmid. la Verte longue, ou Mouille-bouche d'automne. Salt fich in manch en Jah: ren bis in December. - Die lange Grune, oder Serbftwafferbirne.-Kraft, Tab. 100. Verte longue. Mouillebouche. Die grune lange Birne. Mund: nenende Birne. - Reif Unfang October. -Chrift, Nro. 56. Die lange grune Gerbft: birne. - Salt fich vier Bochen. -Teutscher Obstgärtner, die lange grune Winterbirne \*). Mayer, Nro. 32. Tab. XXV. Lange Grunbirn.

<sup>\*)</sup> Benn die dafelbft sinn erftenmal als Binter: birne angeführte Frucht, ichon gu Ende des Gep:

So allbekannt diese aufehnlich große schätzt bare butterhaft schmelzende Gerbstfrucht in Frankreich ift, und fast in keinem Gartchen

> tembers reifen, und fich manchmal bis Dfern halten foll, fo ift es ficher Die unfrige achte frans abfifche nicht, die fich nie über vier Bochen, und bochffelten in kalten Sahren, wo fie erft im Novem: ber reift, bis ju Beibnachten einzeln aufbemahren lagt. In iedem nach ber Reifzeit geordneten Catalog feht fie unter den Berbftbirnen. Much bem Rupfer nach ift ihre Breite gn ftart gegen ihre lange. Es icheint eine nabe Unverwandte und wohl noch beffere Frucht ju fenn. In Frankreich zeitigt fie erft halben October, fo and bei und. Quintinne, Der fie gegen ihre Berleumder in Schuß nimmt, und ihr fogar Die 14te Stelle einraumt, fagt: -"La Verte longue est de ces Poires anciennes , que tout le Monde connoît. Elle a beaucoup .d'amis et beaucoup d'ennemis. Ceux qui lui "en venlent, lui reprochent que souvent elle vient mal à propos se mêler parmi les Pêches stardives et les Beurrés, etc. - Ils lui repro-,chent encore qu'elle mollit très faci-,lement, et que si elle ne vient dans une ,terre seche et douce, elle court ordinairement "risque d'être pâteuse, ou tout au moins "de n'avoir qu'une eau fade et insipide. Gigh Tom, I. pag, 251,

fehlt, so wird sie boch oft in dentschen Baum: schulen noch mit andern verwechselt. — Sie hat in Frankreich von jeher beständig nur zwei Namen erhalten, wovon der eine von ihrer äußeren Form, der andere von ihrer inneren Beschaffenheit entlehnet ist. Der erstere — nehmlich Verte longue — bleibt indessen der beste, da er weit characteristischer als der leste ist, der schon viel generelles einschließt.

Diese Birne ift von Unsehen eine ansehn: lich große schone, lange, grasgrune Frucht, mit einem etwas starken, flachgewolbten Bauch, der bald gerade in der Mitte, oder nur etwas höher nach dem Kelch sist. Bon dem Bauche nimmt sie nach letzterem hin fanft ab, und endigt sich in eine abgestumpste, meistens schief stehende Flache. Nach dem Stiel hin nimmt die Frucht erst eben so ab, und endigt sich alsdann in eine stumpse conische Spise. Denkt man sich diese Spise hinweg, so wäre die Frucht eiförmig. — Eine vollt kommene Frucht ist, selbst auf Hochstamm,

3½ 3oll lang, und 2¼ bie 2½ 3oll breit. — Un Spalieren wird fie noch größer, und oft 4 3oll lang.

Der schone, spige, sternformige Relch liegt flach auf, und sigt in einer feichten Einsenkung, die gewöhnlich etwas sein beulenartiges hat, meistens schief steht, und auch die Frucht hat in ihrer Rundung ofters etwas unebenes. — Der starte Stiel ist 1½ dis 1½ 30ll, bald auch wieder nur 1 30ll lang, und sieht gerade oben auf der Spige, die auf der einen Seite gewöhnlich etwas erhabener ist als auf der andern.

Die Farbe der fehr jarten, glatten, fein geschmeidigen und abgerieben schön glanzen; den Schale, ift anfänglich ein schönes Gras; grun, welches mit der vollen Zeitigung nur hier und da, besonders um die Stielspiße herum, etwas weniges gelblich, und die grune Farbe überhaupt nur um etwas blasser wird. Leußerst selten sieht man dabei auf der Sonnenseite etwas von einem trüben braunlichen, leichten Anstag von Roth, und

dieses ist nur an Spalieren auf Quitten meistens der Fall. Hingegen ist die Schale überall mit sehr feinen, unfühlbaren Puncten besetzt, die auf der besonnten Seite weiß: grau, auf der Gegenseite aber grünlich aus; sehen. Ueberdas sind feine kleine Rostansstüge, besonders um die Kelchwölbung nicht setten, aber nur in kaltem naffen Soden, oder in naßkalten Jahren bekommen die Früchte schwarze Rostslecken.

Die Frucht riecht etwas fein muskirt und welkt nicht.

Das Fleisch riecht sehr angenehm, ift mattweiß von Farbe, fein körnicht, sehr voll Saft, zerstießend im Munde, und von einem köstlichen, dieser Birne eigenen, fein rosen; artigen gewürzhaften Geschmack, der sich aber bald im Munde verliert. — In schlechtem und kaltem Boden ist es eine fade. Dirne.

Das Kernhaus ift geschlossen. Die Kam: mern sind enge, und enthalten nicht viel vollkommene Kerne, welche lang find. Der Baum wächst ungemein lebhaft und schon. Er treibt seine Acfte schon, fast pyra: midenförmig in die Luft, sest ungemein früht zeitig und sehr vieles kurzes Fruchtholz an, wodurch er sehr bald, jährlich und ausneht mend fruchtbar wird. Die Sommertriebe sind lang und stark, braunlich olivengrun, haben etwas von einem Silberhäutchen, keine Wosse, und sind mit vielen, nicht fühlbaren weißgrauen, schönen Puncten besest.

Das Blatt ist klein, eifermig, 13 bis 3 Zoll lang und fast 2 Zoll breit. Es ist etwas steif und sprode von Gewebe, sehr glatt geadert, schön dunkelgrun, lackartig glanzend von Farbe, und am Rande mit feinen, scharfen Zahnchens beseht, die an den großen Blatteren stumpfspisig sind. Der sehr kurze Blattstiel ist einen ½ bis ¾ Zoll lang, und hat sehr feine Afterblatter. Die Blatter der Fruchtaugen sind viel größer, 5½ Zoll lang, und 2½ Zoll breit, und der dunne Blattstiel ist 2 bis 2½ Zoll lang. Die Lugen sind lang, sehr spis, stehen stark

ab, und figen auf etwas wulftigen Augen: trägern.

Diese Frucht zeitigt im halben October, und ift gewöhnlich mit 4 Wochen paffirt.

Vom erften Range.

NB. Der Bunn erfordert durchaus einen warmen und leichten Boden. Bei ftarken Minden fallen die Früchte gerne ab. — Er wächst auf Quitten sehr lebhaft, und bildet eine schöne Pyramide.

#### Classe I. Ordnung III. Geschlecht II.

Die Schweitzerhose. La Verte longue Suisse.

Merlet will sie entdeckt haben. — Quintinye kannte diese Frucht nicht. —
Jardinier Solitaire erwähnt ihrer nur und sagt, die Verte longue panachée hat grune und gelbe Etriche, wie die Bergamotte Suisse, hat sonsten eben die Güte wie Verte longue ordinaire. — Du Hamel, Tom. III. Tak XXXVII. Verte longue panachée, ou Suisse. —
Knoop, Tab. III. Bergamotte Suisse longue. Verde longue panachée. Verde longue Suisse. Poire brodée. Bonte oder gestreepte lange Bergamotte\*). — Zink,

<sup>\*)</sup> Anoop ift der erfte, der diefe Birne mit dem falichen Rahmen Bergamotte beidreibt, und findet ihn feibit uniduetlich, da fie auch wirklich mit den Bergamotten gar teine Gemeinschaft bat, und Manger deshaft biefen Ramen verwarf. —

Tab. VI. Nro. 55. Verde longue Suisse, ou Panachée. - Carthaufe, la verte longue panachée, ou Suisse. Der Hebers. Die gefreifte bunte Berbitbirne. -Hirschfeld, la verte longue panachée, ober Suisse, Die ftreifigte lange grune Edweigerbirne. - Salzmann, la verte longue panachée. Die gestreifte Schweige ger : oder Schmalgbirne. - Kraft, Die gestreifte lange grune aus der Schweit. -Teutscher Obstgärtner, No. XVI. Die lange Comeinerbergamotte. -Chrift, Nro. 57. Die geftreifte lange grune Berbftbirne. Die Echweiterbirne -Mayer, Nro. 33. Tab. XXV. Die ne: ftreifte lange Grunbirn.

Eine jest sehr allgemein bekannte und seit anderthalb Jahrhunderten sich sehr verbreitete Birne, die durch ihre Gute und Schönheit

Warum man allen buntgeffreiften Früchten den Nahe men der Schweiß beilegt, bernht nicht daranf, ale ob fie dort hersammten, fondern weil der Schweiber die buntigen Länder liebt, und es einstens dannit übertrieb. — Falsch ist deshalb Die Benennung von Kraft.

jede Tafel ziert. Ihr Werth und ihre Form find ihrer nächsten Unverwandtin, der eben beschriebenen Verte longue in allem gleich, und so auch in ihrer Größe und Fruchtbarz keit. Man nannte sie deshalb jedesmal eine Spielart von dieser, obgleich noch kein Wensch beobachtet hat, daß eine in die andere ausgeartet wäre, folglich jede für sich eine eigene, dauernde Selbstständigkeit besist. — Sie ist gewöhnlich 3½ 3011 lang und 2½ 3011 breit.

Der Kelch ist ebenfalls sternförmig und liegt auf der Frucht auf, nur der Stiel ist gewöhnlich etwas kurzer und oft sogar 2 Boll lang. Gewöhnlich aber nur 1 H Boll, und steht auf der stumpfen Spike, auf der man meistens einige Fleischwärzichens bemerkt.

Die Farbe der Schale ist das leicht kenntliche, wodurch sich diese Frucht aus: zeichnet. Diese ist anfänglich hellgrun, welches mit der Zeitigung schon blaßgelb wird, wobei aber die Sonnenseite mit breiten wahren Bandstreifen beseht ist, wovon der eine hell, ader

oder rofenrothlich, der darauf folgende trub und etwas dunkler roth ift, und fo fort. Bei weniger besonnten Früchten sind die rothen Streifen sehr schwach gefärbt, und die and ern sind grun. Ja bei beschatt teten Früchten wechseln nur hellgelbe und grune Streifen, wie bei der Schweizers bergamotte ab, und an manchen unter den Blättern verborgenen Früchten sieht man von diesen Streifen gar nichts. — Außerstem ist die Schale noch mit vielen seinen Puncten besetzt, die im Noth hellgrau, im Gelben aber grünlich sind.

Die Frucht riecht sehr angenehm fein muskirt und welft nicht.

Das Fleisch ist weiß, fein körnicht, voll Saft, butterhaft schmelzend, und von einem sehr angenehmen zuckerartigen Gerschmack.

Das Kernhaus ist geschlossen. Die Kammern sind weit, geräumig, und die vollkommenen Kerne sind sehr lang und spis.

Der Saum machft lebhaft, auf der Quitte aber, wegen seiner großen Tragbarkeit, sehr gemäßigt. Die Sommertriebe find chas racteristisch. Sie sind ziemlich lang und stark, von Farbe gelblich, oder orleanfarbig, wobei man olivengrune, Streisen bemerkt, und mit nicht häufigen, länglichen weißgrauen Puncten besetzt.

Das Blatt ist klein, eiförmig, oft auch etwas stumpfspisig am Stiel, mit einer schr kurzen scharfen Spise nach vornen. Es ist 2\frac{1}{4} 30ll lang und stark, 1\frac{1}{4} 30ll breit, etwas steif und sprode von Gewebe, sehr glatt geadert, dunkel glanzend grun von Farbe, und am Rande mit feinen, scharfen Zahn: chens bescht. Der sehr kurze Blattstiel ist einen \frac{1}{4} bis \frac{1}{4} 30ll lang. Die Augen sind klein, stehen ab, und die Augenträger sind platt.

Diese Frucht zeitigt ebenfalls gewöhn: lich im halben October und halt sich 4 bis 6 Wochen langstens gut. — Die Frucht fällt in guten Jahren sehr gerne vom Baum, und dieses Sahr (1800) schon zeitig zu Unfang des Octobers am Baum.

Bom erften Range.

NB. Der Baum erfordert eben das, was die vorhergehenden.

## Classe I. Ordnung III. Geschlecht II.

## Die Markgräfin. La Marquise.

Quintinye\*) Tom. I. pag. 249. La Marquise. Zeitig im Octob. und Novemb. — Jardinier solitaire, la Marquise. Gan; wie Quintinne. — Maison rustique. Tom. II. La Marquise. (Poire d'automne). — Du Hamel, Tom. III. Tab. XLIX. La Marquise. Pyrus autumnalis. Und foll doch erst im November oder December zeitigen.

<sup>\*)</sup> Quintinge, den fo vieler große Selbitdenfer und Selbifforicher, ben fo viele, und felbit Qu Same l oft abidrieben, bleibt deshalb über Aechtheit und Reifpunct der wichtigste critische Gewährsmann. Nach ihm muß also die achte Marquise bei uns in guten Jahren zu Anfang November reifen. Und dieses ift anch der Fall. Dieses Jahr (1800) zeitigte fie icon Ende October.

Miller, Tom. III. 721. The Marquis's Pear. Wortlich aus Quintinne abge: fchrieben! Das er fagt ift mabr, und nicht irrig, wie im T. O. G. vermuthet wird. - Weston, the Marchionefs Pear. - Schabol, la Marquise, Poire d'automne. - Knoop, Tab. Vl. Markisinne. Nach dem Tert richtig. Das Rupfer aber gang unabultch. Zink, Tab. IX Nro. 85. La Marquise. Unter aller Critif. - Carthaufe, la Marquise Heberf. die Marquifinbirne. - Da huron, la Marquise. Ihr Stengel ift lang und Gleicht einer Epine d'hiver. dunne. Kraft, Tab. 138. Die Marfarafliche Birn. Bu breit gegen die Sobe - Teutscher Obstgärtner, Nro. XXXXI. Markgrafin. Winterbirn. Beitig Ende December, oft haltbar bis in Februar.' -Chrift, die Marquise. Winterbirne. Novemb. December. - Mayer, No. 52. Tab. XLII. Die Markquifin. Gehr fcon! Movember, December.

Gine ansehnlich große, köffliche, schmel: zende, spate Herbifrucht fur die Tafel, die

aber sehr häusig mit andern verwechselt wird, und in sehr vielen Baumschulen nicht acht eristirt. — Ihre Form ist zweierlei \*), und welches vom Boden herkommen soll. — Ein: mal, wenn sie in einem ihr gehörigen warmen und etwas trockenen Boden wächst, so hat sie ein angenehmes, geschmeidiges längliches Ansehen, und gleicht, wie Quin: tinye, die Carthause \*\*) und die Natur unserer Birne richtig bestimmen, einer mitztelmäßig schön gesormten Bon Chrétien d'hiver. — In settem und dabei seuchtem Boden, und als Buschbaum erzogen, soll sie unsörmlich und groß werden. — Also

Enintinge fagt: — "la Marquise prend deux "figures fort différentes, suivant la différence "des terres et des Arbres, où elle est élévée, "si le fonds est sec, elle resemble assez par sa "grosseur et sa figure à un très beau Blanquet "ou à un médiocre Bon - Chrétien; elle fait la "même chose en Arbre de tige, mais dans le "terres grasses et humides, et en Buisson, il en "vient d'extraordinairement grosses. Tom. I. "pag. 249." Gier (pricht der mahre Scobachter.

<sup>3) 36</sup> erhielt wei Pyramiden 1790 aus der Carthaufe.

ist hier die Rede von ihrer regelmäßigen Form, welche steis ein längliches Unsehen har. Der gewöhnlich starke Bauch sitz ziemlich hoch oben nach dem Kelch, um welchen sich die Frucht bald stark plattrund zuwölbt, bald sanft abnehmend zurundet. Nach unten biegt sich der Bauch, wie bei der Bon Chrétien d'hiver, etwas stark ein, und endigt sich schnell in eine kurze, stumpse Spisse. Undere Früchte hingegen endigen sich, ohne Einbiez gung des Bauchs in eine skumpse kegelförzmige Spisse. — Eine schone Marquise ist 34 30ll hoch und 2½ bis 24 30ll breit.

Der kleine Kelch ift offen, und fieht in einer feichten, etwas geräumigen Einsenkung, die ziemlich eben ist, aber am Bauche selbst sieht man deutlich oft sehr merkliche breite Erhabenheiten, die an manchen Früchten etwas benlenartig hervorstehen. — Der Stiel ist bald 1 bald 1\frac{3}{4} Boll lang, steht auf der stumpfen Spige, und ist gerne mit einis gen Fleischfalten umgeben.

Die Farbe der etwas fein ranh anzu: fühlenden Schale, ist anfänglich ein helles schönes Grun, welches mit der Zeitigung etwas gelbtich \*) wird. Aeußerst selten hat diese Birne aber bei uns etwas Rothe auf der Sonnenseite. Hingegen ist die Schale überall mit sehr vielen feinen dunkler grünen,

<sup>\*)</sup> Diefes Gelblichwerden bestimmt nad Quintinne, daß fie in paffender Form und Erde erzogen murde. Das Grunbleiben ibre Schlechtigfeit. Sier feine oft nachgeschriebenen Borte: - "Le coloris est d'un fond verd · avec quelques taches de rousseur, comme on en voit au Beurréi que si elle ne change point en murissant, elle est très mauvaise, avant en cela la même déstinée que les Louise bonne, les Espine, les Petitoin, les Lansac; ce malheur vient des fonds des terres humides; et de la figure buissons très touffus dans ces sortes de fonds; mais si ce verd devient jaunatre - (alfo gelblich, nicht gelb), - dans la maturité, la chair en est tendre et fine, l'eau assez abondante et autant sucrée qu'il est à souhaiter pour une merveilleuse Poire: elle a véritablement tant soit peu de pierre an Coeur, ce qui doit sûrement n'empêcher de la regarder avec Estime pour les mois d'Octobre et de Novembre. "

und auf der Sonnenseite grauen, oder braun: lichen Puncten beseift, welche regelmäßig vertheilt sind, und fast an jeder Birne findet man noch feine, kleine Unstüge von Rost, besonders um die Kelchwölbung.

Die Frucht riecht nur sehr wenig und welkt nicht.

Das Fleisch ift mattweiß, körnicht um das Kernhaus, voll Saft, butterhaft schmel: zend, und von einem erhabenen, zuckerar; tigen Geschmack, der etwas abnliches mit der grauen Herbstbutterbirne hat.

Das Kernhaus hat eine lange hohle Achse, ift aber sonft geschlossen. Die Kam; mern sind schon und geräumig, und enthalten braune, stark zugespiste Kerne.

Der Baum wachst sehr lebhaft und ftart, und wird ein großer, sehr fruchtbarer Baum. Er macht eine etwas breite Krone. Die Sommertriebe sind lang und start, treiben gleich viele Fruchtspieße, sind von Farbe trub; grun, ohne Wolle, mit einem feinen Silber; hautchen bekleidet, und mit nicht häufigen

und nicht ins Muge fallenden, fehr feinen Duncten befegt.

Das Blatt ist mittelmäßig groß, vder eigentlich klein, eiförmig mit einer kleinen scharfen Spike. Es ist 2½ bis 2¾ 3oll lang, 1½ bis 1¾ breit, dunne von Gewebe, sehr dunkelgrun von Farbe, schön geadert, und am Rande fast gar nicht gezahnt, oder nur mit einigen seichten Zähnchens beseht. Der dunne Blattstel ist ¾ oder kaum 1 3oll lang, und hat lange, schmale Afterblättchens. Die Augen sind schön, spik conisch, stehen stark ab, und die Augenträger sind klein.

Diese Frucht zeitigt anfangs November, und halt fich bis in, oft durch den December hindurch, wird aber dann gerne taig.

Bom erften Range.

NB. Der Saum erfordert leichten, fehr mare men Boden. Er kommt auf der Quitte ungemein gut fort, wie auch schon Du Hamel sagt. Ruoop behauptet für holland das Gegentheil.

#### Classe I. Ordnung III. Geschlecht II.

Die graue Herbstbutterbirne. Le Beurré. Le Beurré gris.

Merlet, Beurré gris longue. Quintinye, \*) le Beurré. Tom. I. pag. 226.—

<sup>\*)</sup> Die graue Serbftbutterbirne bat bei den Miten über ibre Einbeit und Debrheit viel Streit gemacht, weshalb fie auch Quintinge mobi fo gerne - .. ce fameux Beurre " - nannte. Er giebt fich nicht wenig Mübe, als Dlaidenant feiner Duleinea, beriBon-Chrétien d'hiver, den Borrang por Diefer fameux Beurre ju erftreiten. Fiir une Deutsche erftritt er alfo den erften Rang für die grane Berbiebutterbirne, und bas geben mir gerne gu, Da feine Bon Chrétien für une fehr mittelmäßig bleibt. Davon bei ihr bas weitere. - Quintinne icheint es fogar übel gu nehmen, wenn die Liebhaber von der Benrre behaupten, daß man feiner andern Birne bedurfe, wenn man diefe gu allen Beiten haben fonnte. -Quintinge, und gang nad ihm Du Samel, behaupten nun, es gabe nur Gine Beurre, nehmlich unscre obige Beurre gris, und mas man Beurre

Maison rustique, Beurré gris. — Jardinier solitair. Le Beurré gris. — Du Hamel, le Beurré. Tom. III. Tab. XXXVIII. — Schabol, Nro. 30, le Beurré. Le gris, le rouge et le doré en sont des variétés. — Dahuron, pag. 669. Beurré gris. Er war ein Schäler von Quintinge, führt aber

rouge und verd nannte, fenen Bufalliakeiten, da man alle Diefe Frudte auf Ginem Baum oft antref. fen fonnte. Die Urfache Diefes Streites lag offenbar in der mirtlich leichten Beranderlichfeit Des Meuf: feren bei der Beurre gris, nach Boden, Sahres: seit , Standort , Form des Baume und Unterlage. -Alfo mehr Noth, mehr Roft, mehr Grun, Darüber ankte man fich, und doch mohl eigentlich über verschiedene Friichte, durch den Geschlechtsnahmen Beurre mohl verleitet, ohne burch Mittbeilung Die Gorten individuell neben einander ju priifen. Dann murbe man gefunden haben : 1) es giebt eine mabre Beurré rouge, aber nicht ju ber natürlichen Familie der Beurre gris gehörend, fondern gur Beurré blanc und sollte also Doyenne rouge heißen , wie auch wir fie nennen werden. 2) Es giebt wirklich eine grune Beurre, aber fie gehort gu ben Vertes longues und ift die mabre Isambert verd de Normandie, wie icon die Starfe der Shale und bas Blatt hatten andeuten fonnen. Go dente ich mir ben Streit.

doch die Beurre rouge und Beurre verd an, und fagt von letterer - Die eigentlich Isambert verd beift, die reine Mabrheit .-Carthaufe. Le Beurré. - Der Ueberf. Die arque Butterbirne. - Salt rouge und grise wieder fur Eins. -Miller, Beurré rouge. - Blos nach Du Samel. - Abercrombie, Red Beurré Pear. - Confusion. - Knoop, Beurre gris oder verd. Grauwe oder groene Boter-Peer. Poire de Vendome. Weiß fich auch nicht zu finden. - Zink. Tab. V. Nro. 50. - Beurrée grise. Unter: Scheidet deutlich den Mambert Nro. 46. und 49. Seune, Nro. 1. Beurré gris. Graue Butterbirne. - Kraftbat fie nicht. Giebe Die obige Rote \*) bei Dovenné gris. -Chrift, Nro. 49. Graue Butterbirne. -Danget, Nro. 157. Bringt allerlei gufam: men. Rannte Die roth e gar nicht, und die grune, Da er ibren Unterichied fo menia berührt, mahrscheinlich nicht gan; acht. -Teutscher Obstgärtner. Nro. LVII. Die graue Butrerbirne. - Sief aber nie Dovenne gris, die wir oben befdirieben. -Mayer, Nro. 19. Beurré gris.

Eine fehr alte, ansehnlich große, jest allge, mein verbreitete, und eben fo allgemein, als eine der allererften Tafelbirnen anerkannte Rrucht, die von manchen fur die allerschaß: barfte gehalten wird. - Thre Form ift in Rücknicht des Unfebens ihrer Lange etwas ver! anderlich, denn fie ift bald ftark bauchicht" und nach dem Stiel fegelformig, bald lang und birnformia. Diefes gilt vorzuglich von Bochftammen; benn auf Spalierbaumen, wo fie ihre ichonfte Geftalt bekommt, hat fie mei: ftens ein etwas eiformiges Unfeben. Der Bauch fist felten in der Mitte, fondern hoher, und oft ziemlich boch nach dem Relch, wo fich die Frucht abnehmend fanft gurundet. Rach dem Stiel hin bient fich dieselbe manch: mal gar nicht, und manchmal wieder fark ein, und endigt fich in eine furge, oder etwas lange conifche Spipe, die haufig fehr krumm gebogen ift.

Der fleine, unbedeutende, offene Relch fieht in einer weiten, flachen, oft auch etwas

tiefen Einsenkung, welche selten gerade, son: dern durch flache Erhöhungen etwas schief sieht, und auch der Bauch ist an dieser Frucht häusig sehr ungleich und uneben. — Der starke Stiel ist einen ½ bis 1 Zoll lang, meis stens schief und mit Höckern umgeben, manch: mal auch gerade auf der schönen Spige.

Die Grundfarbe der fein ranh anzufüh; tenden Schale ift anfänglich ein schönes Gell; grün, welches bei der vollen Zeitigung gelb; lichgrün wird, wobei aber der größte Theil der Schale mit einem etwas unansehnlichen zimmetsarbigen, oder röthlich grauen Roft überzogen, und in diesem sowohl, als in der Grundfarbe sieht man noch eine große Menge starke graue Puncte. Etwas Nöthe bekommen bei uns gewöhnlich nur die Früchte auf Zwergbäumen. Aber in manchen Jahren bekommen diese Birnen, besonders auf Joch; stamm eine Menge schwärzliche Noststecken, und diese springen in seuchtem Boden gerne auf und bilden Niffe.

Die Frucht riecht nicht, und welft auch nicht, wenn fie nicht ju fruh abgebrochen wird.

Das Fleisch ist mattweiß, um das Kerns haus herum gerne etwas grobkörnicht, übers fließend von Saft, butterhaft schmelzend, und von einem erhabenen süßen Geschmack, der mit der seinsten Muscatellersäure vereint ist, und diese Virne so erquickend und anziehend macht.

Das Kernhaus ist geschlossen. Die Kams mern sind für 2 Kerne geräumig, und diese sind schwarz, und nicht groß, und zur Hälfte fast taub.

Der Baum machft in seiner Jugend leb; haft und stark. Er ist vielleicht einer der kenntlichsten aller Baume durch sein spere; haftes, hangendes und etwas unregelmäßig austreibendes Holz. Er gewinnt keine schone Form, ist aber gegen den Schnitt sehr gedul; tig, da er nur vieles kurzes Fruchtholz treibt. Us Pyramide oder Spalier bedarf er in der Jugend eines scharfen Schnitts, um ihn nur etwas regelmäßig ziehen zu können, da dieser

Baum ju gerne nicht überall gleichmäßig feine Sommertriebe hervorbringt. Auf Quitten fommt er ungemein aut fort, wird jabrlich und ausnehmend fruchtbar, leidet aber febr gerne in der Bluthe, die fehr fruh tommt. Gelten bleiben Sochstämme, wenn fie nicht in einem etwas fandigten warmen Land fiehen, bei une lange gefund, fondern werden leicht frebficht, und die Triebe grindicht. Thre Rofflichkeit erreicht diefe Frucht nur auf 3mera: baumen. - Die Sommertriebe find lang und ftart, an jedem Huge ftark eingebogen, braunroth, oder oft schon roth auf der Sonnenfeite, gegenüber rothlich grun, mit viclen Duncten und einem Gilberhautchen befeßt.

Das Blatt ift groß, lang eiförmig, 4 Zoll lang, 2½ Zoll breit. Es ist dick von Gewebe, ungemein schon grun glanzend von Farbe, ruckwärts gebogen, am Stiel bogicht und steif, so daß sich kein Blatt glatt auf; legen läßt, und der Nand ist mit seichten stumpfspisen Zähnen besetzt. Die Augen sind Birnen, I. Lett.

tanglicht, ftark, fpig, stehen fehr ab, und die Augenträger find fehr dick.

Die Frucht zeitigt anfangs October, manchmal schon Ende September, und wenn sie einmal zeitig sind, so sind sie in 14 Tagen vorüber und faulen. Um den Genuß zu verslängern, kann man die Hälfte im halben September brechen, und den Rest von selbst abfallen lassen.

Bom allererften Range.

### Classe I. Ordnung III. Geschlecht II.

Der Winterdorn. L'Epine d'hiver.

Merlet, Espine Rose d'hiver. — Quintinye, Tom. I, pag. 234. L'Espine d'Hiver und pag. 240. Merveille d'hiver in den herrlichen Provinzen Xaintonge, d'Angoumois und Poitou, woraus Manzger eben so viele Namen machte. \*) — Du Hamel, Epine d'hiver. Fructus

<sup>\*)</sup> Da uns Quintinhe, und der fast siets mit ihm ganz einstimmige Du hamel, allein leiten müssen, wenn wir über die Acchtheit einer Frucht entscheiden wollen, so solgen hier Quintinpe's Lauptsähe von dieser Birne. — "L'Espine d'hy, ver qui connoit dien ce qu'elle vaut, ne se "laissera pas condamner sans parler: c'est une "sort belle Poire, qui approche un peu plus "de la figure pyramidale que la ronde, quoi"que pourtant elle n'ait presque rien de memu "dans sa taille, excepté l'endroit de sa sortie,
"où elle est un peu charnue, du reste le Poixe

magnus autumnalis!—Schabol, Nro. 50. L'Epine d'hiver. — Plus longue, que ronde. Sa peau est verte. — Dahuron, pag. 672. — Epine d'hiver. Von Form cirund. Hat das jarteste Fleisch von allen Winterbirnen. — Jardinier solitaire, Epine d'hiver. Mehr langelich als rund. Ist 2 bis 3 Joll breit. Die Hauf fanst, grünweiß. Ist größer als die Bergamotte. Fleisch ist aart und schmelzacud. — Miller, Nro. 58. The Winter Thorn Pear. — Earthause, l'Epine d'hiver. Hat eine ziemliche Größe, ist länger als diet, grün, et was gelb in

<sup>&</sup>quot;est grosse partout, et cela d'environ deux "à trois pouces du côté de la tête: elle "est particulièrement beaucoup plus grosse que "la Bergamotte ordinaire, ni que l'Ambretto "et les Leschasseries: elle a la peau sati-"neé, et le coloris entre verd et "blanc: elle mûrit quelquefois devant les "deux précédentes, mais plus communement "avec elles, quelquefois aussi après: Elle est "pareillement tendre et beurrée, ayant "d'ordinaire la chair très fine et très délicate, "le gout agréable, l'eau douce, et assaisonnée "d'un petit parfum merveilleux."—

ber Zeitigung. Sehr schmelzend. — Knoop, Epine d'Hiver. Tab. VI. Die Veschreibung ist acht. Die Form ziemlich gut, nur viel zu blaßgelb. Hätte wie Verte longue illuminirt senn mussen. — Zink, Tab. VIII. Nro. 79. Espine d'Hiver? Zeitig ausaugs October. Schwerzlich deshalb acht. Christ Nro. 20. Der Binterdorn. — Teutscher Obstgärtner, Nro. XXX. Der Winterzdorn. \*). — Manger Nro. XII. Epine d'Hiver. Unter die apselförmigen Birnen. Manger's unverständlichste Classe! Mayer, Nro. 27. Tab. XXI. Winterzdorn; ganz Natur!

Eine ansehnlich, oder eigentlich nur mittels mäßig große, vortreffliche fruhe Winterbirne für die Tafel, die, wenn sie ihre Bollfoms menheit hat, köstlich und butterhaft schmels

<sup>\*)</sup> Sch kann die daselbst abgebildete Birne ohnmöglich als die wahre Epine d'hiver annehmen. In Frankreich müßte diese Birne noch ehender gelb werden als bei uns. Auch hat dieselbe nie Rost, ist gan; butterhaft, früher zeitig, hat die schönste Atlasfarbe und wird viel größer.

gend ist; die aber in den meisten Baumschusten ganzlich fehlt, oder mit andern verwecht selt wird \*). — Ihr wahres Unsehen ist etwas breit kegelförmig, aber sie neigt sich eben so gerne zu einer etwas kegelförmigen, als breitscheinenden Form. Der Bauch sist start nach dem Relch, nach welchem sich die Frucht platt abrundet. Nach unten biegt sich dieselbe etwas ein, oft auch gar nicht, und endigt sich mit einer kurzen, dieten, conischen Spise. — Eine schöne Frucht ist 2½ Zoll breit, und fast 3 Zoll oder doch 2¾ Zoll hoch.

Der kleine, offene Relch fteht in einer bald feicht und geräumigen, bald in einer etwas engen und ziemlich tiefen Einsen: fung, und ift mit einigen feinen, platten, oder flachen Beulen umgeben, von denen man aber über die Frucht hin wenig bemerkt. Der Stiel steht entweder oben auf der stumpfen

<sup>\*)</sup> Ich erhielt sie aus deutschen Baumschulen bis jest nicht acht. Meine erste Pyramide erhielt ich von Kilassier bei Paris.

Spige, oder ift etwas eingefenkt, und ift bis 14 Boll lang.

Die Farbe der glatten etwas ges
schmeidigen Saut ist ein sehr schos
nes Grun, welches mit der vollen Zeitis
gung nur etwas gelblich wird, und wobei
man auf der Sonnenseite nie etwas von
Nidthe bemerkt. Die Puncte sind nicht aufs
fallend, aber dennoch häusig, und sehr fein,
Nicht selten sindet man auch feine graue
Unflüge von Rost, besonders aber nur um
die Kelchwölbung.

Die Frucht riecht fehr angenehm mus: firt, und welft gerne etwas:

Das Fleisch riecht stark und augenehm. Es ist mattweiß von Farbe, saftvoll, fehr butterhaft, und von einem erhabenen zuders artigen Geschmack.

Das Kernhaus ift geschlossen. Die Kam; mern find geräumig, halb herzförmig, mit der Spige nach unten, und enthalten sehr schone vollkommene, hellzimmetfarbige Kerne, meis stentheils 10 Stuck.

Der Baum machft nicht ftart, belaubt fich aber ungemein ichon, und'ift febr fruchte bar. Oft hangen 3 Birnen auf Ginem Frucht: fuchen. Die Sommertriebe find ichlant von einer ichwer zu beichreibenden Rarbe, melde eine Art rothliches Braungrun ift, und find mit fehr vielen weifgrauen Duncten befest. Das Blatt ift groß, eiformig, oft auch ellip: tifch, mit einer ichonen, icharfen Gpike. Es ift 31 3oll lang, 21 3oll breit. Das Bewebe ift lederartig, ftart, febr fcon und glangend dunkelgrun von Farbe, fein geadert, und am Rande feicht, mit etwas unregelmaf: figen, bald ftumpffpigigen, bald bogenformis gen Bahnen befest. Der Stiel fieht ungemein ichief mit feiner Rippe im Blatt, ift untermarts gebogen. und macht beim Auflegen eine fehr ftarfe Krempe. Er ift & Boll lang, und hat feine Ufterblatter. Die Augen find unton am Triebe flein und platt. Die oberen find langer, auch etwas platt, und fteben nur wenig vom Zweig ab.

Die Frucht zeitigt im November und December.

Bom allererften Range wenn fie wohl beschaffen ift.

NB. Quintinne, Du Samel, Jardin. folit, reden einftimmig von dem Eigen= finn diefes Baums auf den Boden. Gardinier folitaire faat folgen: Des. - "Der Baum gerath ohne Unter: ichied auf Bildlingen und auf der Quitte. Gie will aber Beit haben, bevor fie tragt. Emige behaurten, daß fie auf Quitten einen beffern Geschmack als auf Wildlin: gen erhalte. - Bewiß ift es, daß fie in trockener Erde lieber auf Bildlingen, in einem etwas feuchten Boden beffer auf der Quitte gerath. In febr feuchter und fetter Erde thut fie gar nicht gut, auch gerathen Die Zwergbaume in festem Boden nicht; hingegen gerathen die Soch : und Salb: ftamme in demfelben. Man fann Diefe Krucht, megen ihrer fonderbaren Gate, mit den Vfirschen vergleichen, infonderheit wenn fie in einem ziemlich warmen Clima, trocknem Erdreich, guter Lage, mittels mäßig naffen Jahredzeit und wohl anges legten Hochs oder Halbstämmen erzogen wird. Es halt schwer, diese Birn in ihrer Vollkommenheit zu haben. Der kleinste Fehler verdirbt sie."

# Classe I. Ordnung III. Geschlecht III.

Die Markbirne. La Savoureuse \*).

Chrift, Nro. 54. Die Schmackhafte. La Savoureuse \*\*). — Findet sich sonst nirgends bestimmt.

Gine ichone, ziemlich große koftliche Win: terfrucht fur die Safel, von dem feinsten Bers

<sup>\*) 3</sup>ch verdante diefe Sorte herrn Stiftsamtmann Buttner in Salle.

<sup>\*\*)</sup> Serr Pfarrer Christ fagt, daß ihr henne diez sen Rahmen beigelegt, wo dieses aber geschehen, weiß ich nicht. — Seine Birne ist aber wohl sicher die obige. — Er sagt: "Diese Frucht ist von mits telmäßiger Größe, wie die Virgouleuse, fast birne förmig, doch mehr eiförmig, mit einer stadliegens den sternartigen kleinen Blume, und einem nicht einz gesenkten ein und einen halben Zoll langen Stiet. Ihre Schale ist rein, dünne; mehr grün als gestblich, überall punctirt Das Fleisch ist sehr butterhaft, und von angenehmem Geschmack. Die Kerne sind hellbraum. Sie ist esbar durch den November."

(NB, Bei mir erst Ende December).

gamottgeschmack. In ihrer Bollfommenheit ift die Korm etwas tegelformig; und nahme Die Griße nach dem Stiel nicht zu viel ab, fo ware fie eiformig, aber dabei etwas ftart: bauchicht. Saufig neigt fie fich aber auch gu einer etwas freifelformigen Form. Der Bauch fist fets etwas ftark über der Mitte, und bie Frucht wolbt fich fanft abnehmend und etwas hoch zugerundet nach dem Relch hin, fo daß fie noch taum auf demfelben fteben fann. Die freiselformigen find hingegen platt abgerundet. Nach dem Stiel hin endigen fich beide, ohne Ginbiegung, bald mit einer etwas furgen, bald etwas langen ftumpfen tegelformigen Spike. - Eine icone Frucht ift 21 3of breit, und 3 bis 34 3oll hoch. Kreifelfor: mige hingegen find nur etwas uber & Boll hoher.

Der sehr offene Relch ift klein, liegt mit feinen kurzen Ausschnitten auf der Frucht, und sicht in einer kleinen, engen Einsenkung, welche eben ift. Der ansehnlich starte Stiel ift 1½ bis 1¾ Zoll lang, ist braunlich gelb von

Farbe, wird mit der vollen Zeitigung der Frucht vollig schwarz, und fieht, ohne Einsfentung auf der frumpfen Spige gerade auf, ift aber mit feinen Falten umgeben, wovon sich auch manchmal eine an den Stiel anlegt.

Die Farbe der glatten Haut ist ansängslich ein schönes mattes Hellgrun, welches mit der Zeitigung nur etwas blaßgrun, oder wohl etwas weniges gelbliches Erun wird; und recht besonnte Früchte besonmen dabei zuweilen einen kaum bemerklichen röthlichen Schiller auf der Sonnen: seite. Die Puncte auf der Schale sind häusig, grüngrau von Farbe, und fallen nicht grell ins Auge, wobei kleine Anstüge von Rost; siguren nicht selten sind, und etwas Rost sinder man fast immer in der Kelchwölbung.

Die Frucht riecht nur fehr wenig, und welft gern etwas weniges.

Das Fleisch riecht sehr angenehm berga, mottartig, ist etwas gelblich weiß von Karbe, und ziemlich grobkörnicht um das Kernhaus, saftvoll, butterhaft schmelzend, und von einem

erhabenen zuerartigen Geschmack, das mit der Herbstbergamotte, oder der Bezi de la Motte viel ahnliches hat.

Das Kernhaus ift geschloffen. Die Kame mern find sehr geräumig, und enthalten 5 bis 6 starke, dicke vollkommene, caffeebraune Kerne.

Der Baum wachft in der Jugend fehr fart, aber fobald er Fruchte bringt, langfam. Er geht mit feinen Meften ungemein ichon in die Luft, und hat eine pyramidenformige Geftalt. Die Triebe fegen ungemein fruh: geitig fehr viele ichone Fruchtspiefe an, und oft tragt der Baum ichon im vierten Sahr. Die Sommertriebe find lang und ichlant, von Farbe dunkelolivengrun, mit giemlich viclen, feinen weißgrauen Duncten befest, und ohne Bolle, oder nur oben an der Spige. Das Blatt ift flein, etwas langlicht rund, nach dem Stiel meiftens fpiger auslaufend als nach vornen, und hat eine furze fleine Spike. Es ift 21 Boll lang, und 2 Boll breit, dick und

freif von Gewebe, fehr schön glanzend dunkelt grun von Farbe, fein geadert, und am Rande schön, fein, nicht tief und bogenformig gezahnt. Der Blattstiel ist & Boll lang und hat feine fadenformige Ufterblatter. Die Blatter der Fruchtaugen sind elliptisch, lang und schmal. Der Stiel ist oft 2½ Boll lang. Die Augen sind lang, spiß, kegelformig, stehen etwas ab, und die Augentrager stehen ziemlich vor.

Die Frucht zeitigt im December und ift im Jenner am beften.

Bom erften Range,

## Classe I. Ordnung III. Geschlecht III.

Die herrmannsbirne\*). Le Saint-Germain.

Quintinye, le Saint-Germain. L'Inconnue de la Fare. Du Hamel, Tom. III.
Tab. LII. Saint-Germain. Inconnue la Fare. — Dahuron, pag. 673. Saint-Germain. Lafarc. Arteloire. — Jardinier solitaire, le Saint-Germain gros. Die fleine St. Germain habe viel Alehnliches mit der St. Lezin. — Maison rustique, le Saint-Germain. — Schabol, Nro. 55. le St. Germain. —

<sup>\*)</sup> Der doppelte Nahme im Französischen zeigt, daß Diese Birne erst aus der Abrei St. Germain, die auch Des-Près, weil sie nahe bei Paris war, hieß, bekannt wurde. Bon dem Flüßchen Fare dabei, bieß sie auch die Unbekannte von Fare. — Man kätte also recht gut diese Frucht die Abreibirne, so wie die Beurre blanc die Dechantsbirne nennen können,

Henne, Nro. V. Saint-Germain. Mit einer Abbildung. — Knoop, Tab. VIII. Saint-Germain. — Zink, Tab. X. Nro. 101. Saint-Germain. Ein wahres Unding. Soll erst Mitte Merz zeitigen!! — Miller. the Unknown of the Fare. — Kraft, Tab. 146. Die heilige Geremanusbirne, oder Unbefannte von Fare. — Christ, Nro. 3. Die St. Germain. — Teutscher Obstgärtner, Nro. 20, Die Sanct Hermannsbirne. — Mayer, Nro. 54. Tab. XLV. St. Germain.

Diese jest so allgemein bekannte große Frucht gehört ohnstreitig unter unsere vorzüglichsten Winterbirnen, die aber doch, weil man wirk; lich einige verschiedene Sorten von ihr hat, und andere Virnen, als die Virgouleuse, die gute Louise, u. d. g. m. mit ihr etwas ähnliches haben, nicht selten noch in unseren Baumschulen verwechselt wird.

Wir beschreiben hier die mahre des Du Hamels, und werden noch einige andere in der Folge mittheilen. Ihre Form ift lang, breitbanchicht, in ihrer Nundung unregele mäßig, und oft unanschnlich. Der Bauch sicht meistens ftark nach dem Kelch hin, doch oft auch ziemlich in der Mitte, nimmt als: dann nach dem Kelch hin allmählig ab, und endigt sich mit einer stumpfen, häusig schief stehenden Fläche, auf der die Frucht setten stehen kann. Nach dem Stiel zu endigt sie sich mit einer kegelförmigen oft nicht stark abgestumpsten Spihe. Ueberhaupt ist diese Birne in ihrer Korm häusig unregelmäßig, und in ihrer Kundung stets uneben. — Eine schöne Frucht ist 2½ bis 2¾ 3oll breit, und 5½ bis 3¾ 3oll lang. In recht gut stehenden Spalieren werden manche Früchte 5 3oll breit, und fast 5 3oll lang.

Der offene, oft unbedeutende Relch sieht in einer etwas seichten Einsenkung, die mit beur lenartigen Erhöhungen besetht ift, und die sich unregelmäßig, und oft beulenartig über die Frucht hin verlaufen. Der starke Stiel ist 1 Boll lang, und sist fast immer schief auf der stumpfen Spige, auf der sich bald einige kleine, bald auch ziemlich starke Beulen erheben.

Die etwas fein ranh, ober eigentlich uneben anzufühlende Schale ift anfänglich ein schönes Grasgrun, und wird mit der vollen Zeitigung blaßgelb, oder nur ein sehr helles grünliches Gelb \*), ohne daß man irgend einen Anflug von Nothe auf der Sonnenseite dabei bemerkt; dagegen sieht man über die ganze Schale eine große Menge feine und starke, graubräunliche Puncte verbreitet, und sindet auch hier und da bräunliche Anflüge von Nost, der in und um die Kelchwölbung selten, oder fast nie fehlt.

Die Frucht hat faft feinen Geruch und welft in fuhlen Obfigewolben gar nicht.

Das Fleisch ift mattweiß, etwas grob: tornicht, und um das Kernhaus meistens steinicht, sehr voll Saft, butterhaft schmels zend, und von einem sehr erquickenden ange:

<sup>\*)</sup> Mit diesem Gelbwerden ift es nicht ein Jahr wie bas andere. In naffalten Jahren wird die Saut dief und wenig gelb. Dieses nehmliche ift ftets der Fall, wenn der Baum auf der Nordseite, oder in kaltem; schwerem Boben fiehr.

nehmen Geschmack, der in recht gutem wars men Boden, durch die feinste muscatellers artige Citronensaure erhoben wird.

Das Kernhaus hat in der Mitte eine hohle Achse. Die Kammern find lang und geräumig, und enthalten ziemlich viele, lange, spige, caffeebraune Kerne.

Der Baum wachft in feiner Jugend fehr lebhaft, wird aber doch nur mittelmäßig groß. Er ift fehr fenntlich und treibt feine Hefte fehr ichon pyramidenformig in die Luft. Er macht viel Solz und deshalb ftehen die Mefte oft gu gedrangt, die man weanehmen und auslichten muß, da diese Grucht durchaus der freien Conne bedarf. Die Commertriebe find in der Jugend farf und lang, graugrun, oder graugelblich von Farbe, an der Connenseite nur etwas rothlich, und mit fleinen, weiß: arauen Duncten befest. Das Blatt ift groß. Schmal, lang, elliptisch, und 31 3oll lang, und nur 2 Boll breit. Es ift fart ruchmarts, und mit den Geiten aufwarts rinnenformig gebogen, fo daß es nicht prablt, und fennte

lich ins Auge fallt. Sein Gewebe ift etwas fprode, die Farbe ungemein schon glanzend dunkelgrun, fein geadert, und am Rande mit feinen seichten Zahnchens besetzt. Die Augen sind schon, bauchigt, stehen start vom Zweige ab, und sigen auf wulftigen Augenträgern.

Die Frucht ist in ihrer Zeitigung nach der Witterung des Jahres und dem Standort sehr abwechselnd. Oft zeitigt sie schon fruh im November, meistens aber erst im Decempler, erhält sich in ihrer Reise Monate gut, ohne taig oder faul zu werden, und dauert oft bis zum Fruhjahr.

Bom allererften Range.

NB. Quintinne, der zu Verfailles mit einem schlechten, naffen Boden zu kämpfen hatte, bleibt uns immer ein wichtiger Berbachzter, was die eine Frucht gut, oder schlecht macht. Freilich sollte, wie Manger sagte, seder Birnboum in ein ihm taugliches, nicht nafkfaltes Erdreich geseht werden: aber sind wir immer Herr zu wählen? — und dann bleibt es sehr wichtig zu wissen, welche Sorten von Früchten in einem solchen

Boden gar nicht fortfommen. Die St. Germain fürchtet mit der Crasanne ein trock: nes Erdreich und liebt ein etwas feuchtes, warmes Land. Ban; das Begentheil ift es in Rucficht der Reuchtigfeit, wie Quin: tinne bemerft, mit Bonne Louise, Marquise, Petit Oin, Verte longue und Colmar. - Um Schlechteften wird Die St. Germain in einem trockenen Lande, wenn fie auf Quitten fieht, und ber Baum fieht dann, wie Senne richtig bemerkt, Durftig aus. Die Quitte geht nicht tief genug in die Erde, um viel Feuchtigfeit ju erhalten. Senne felbft hatte 3 Jahre Die Erfahrung, daß Die St. Germain eint etwas feuchtes Land liebe. - Bang falfch ift es aber nach meiner Erfahrung, daß Diefer Baum porgualich gartlich fen. In den fürchterlichen Wintern 1795 - 99 und 1800 litten diefe Baume nicht das geringfte, wohl aber andere Birnbaume.

# Classe I. Ordnung III. (II). Geschlecht. III.

Die Dagobertusbirne\*). Le Dagobert.

Ich getraue mir über diese Birne keinen eins sigen Pomologen anzuführen, ob ich gleich glaube, daß sie andere Namen hat, oder mit andern bestimmten Corten verwech: felt wird.

Eine ansehnlich, oder meistens nur mittel: mäßig große, sehr gute, obgleich unansehn: liche Winterfrucht für die Tafel, deren Baum eine ungemeine Fruchtbarkeit und besondere Schönheit hat. Ihre Form ist unansehnlich und unregelmäßig, und bald etwas kreisel:

<sup>\*)</sup> Ich erhielt fie von dem Sauptmann Brion unter chigem Namen aus Berdun.

förmig, bald wieder etwas conisch. Eine ganz reine schone Gestalt ist selten. Der Bauch sitt stets oberhalb der Hälfte der Frucht, und bei etwas kegelförmigen stark nach oben. Die Wölbung um den Kelch ist platt abgerundet, aber selten gleich, sondern fast immer schief und uneben. Nach dem Stiel hin macht sie keine Einbiegung, und endigt sich in eine bald ganz kurze, bald ziemlich lange, stark abgestumpste conische Spike. — Regelmäßige und etwas hoch aussehende Früchte sind 2½ bis 2¾ Zoll breit und oft 5½ Zoll hoch. Etwas kreiselsormige hingegen sind nur stark ¼ Zoll höher als breit.

Der unbedeutende, und haufig gang fehlende Relch steht in einer engen, ziemlich tiefen Einsenkung, die oft mit einigen ganz flachen Beulen umgeben ist, und die Frucht selbst ist stets durch unregele mäßige, oft etwas beulenförmige Erhaben; heiten in ihrer Rundung oft sehr verscho; ben. — Der sehr starke Stiel ist 1½ bis 2 Zoll lang, und sicht in einer engen, oft

giemlich tiefen Grube, welche durch Beulen meiftens uneben ift,

Die Grundfarbe der fein rauh anzufüh; lenden Schale ist anfänglich ein dunkles Grün, welches bei der vollen Zeitigung grüngelblich, oder hier und da wirklich gelb wird, und wobei man auf der Sonnenseite nie eine Spur von Röthe bemerkt. Hingegen ist die ganze Schale, wie bei der grauen Herbstutterbirne, wom it auch manche Stücke viel Aehnlichkeit haben, mit einem zimmetsarbigen, oder röthlich braunen, öfters auch nur mit einem unansehnlichen graubräunsichen feinen Rost oft dergestalt überzogen, daß die Grundsfarbe nur wenig, oder nur abgetheilt, und stellenweise rein erscheint.

Die Frucht riecht faft nicht, welft aber gerne etwas.

Das fleisch ift schon gelblich, angenehm riechend, körnicht, sehr faftvoll, schmelzend, und von einem angenehmen zudergrtigen, fein muskirten Geschmack. Das Kernhans ift geschloffen. Die Kam; mern find enge, und enthalten meistens nur taube Kerne, welche lang find.

Der Baum wächst schön, und ungemein start und lebhaft. In seinem schnellen Buchsthun es ihm wenige Bäume vor. Er treibt viel Holz und die Aeste stehen schön ab, so daß er eine prachtvolle schön gewölbte Krone bildet. Er seht sehr frühzeitig eine Menge siese, etwas lange Fruchtspieße an, die an ihren Enden, die einen Dreizack, durch brei nahe beisammenstehende starte Augen, bilden, ihre Früchte tragen. Die Sommertriebe sind lang und stark, auf der Sonnenseite leder; farb, gegenüber gelblich erdfahl, ohne Wolle, und ohne Silberhäutchen, und mit ziemlich vielen kleinen, runden Puncten besetz.

Das Blatt ift schon, anschnitch groß, eiförmig, nach vornen mehrentheils mit einer Eurzen Spige. Es ift 34 30ll lang und 2 30ll breit, dunne und steif von Gewebe, sehr sich und fein geadert, dunkelgrun von Farbe, und am Rande außerst seicht, kaum bemerkbar

und etwas siumpfipig gezahnt. Der dunne Blattstiel ift 14 bis 12 Boll lang, und hat selten Ufterblatter. Die Augen sind groß, diebanchicht spig, siehen stark ab, und sigen auf platten Augenträgern.

Die Frucht zeitigt im December, Jen: ner und Februar. Sie muß sich leicht ein: drucken lassen, und etwas gewelkt seyn, wenn sie gut seyn foll. Vorher ist sie zum Dampfen vortrefflich.

Bom zweiten Range.

NB. Muß fehr fpat abgethan werden, fouft welft fie ftart. Bei uns anjangs November.

Accide y

## 3 weite Classe.

Saftreiche, geschmackvolle Bir: nen, deren Fleisch im Kauen etwas, oder ziemlich rauschend ift, sich aber doch ganz auf; lößt.

### 的分配的图式和主义的

### Classe II. Ordnung III. Geschlecht I.

Die Russelet von Rheims. Le Rousselet de Rheims.

Merlet, gros Rousselet de Rheims. — Quintinye \*) Tom. I. pag. 243. Le

<sup>\*)</sup> Quintinge nennt fie ichlechtweg Rousselet und halt Die Petit für die nehmliche, welches falich ift. Da fie etwas fpater geitigt und nicht fo fchnell taig mird. Er giebt ihr den fiebenten Dlas in Der Ranglifte, und erhebt fie gang befonders. - Er faat: - ..Je commence à dire à l'égard de ce Rousselet, qu'il n'y a guère des Poires au monde plus connues et plus estimées que cellela. - Je crois que sans hésiter tout le monde convient qu'on peut dire du Bousselet comme des Bergamottes et des Leschasseries, qu'aucunes Poires ne peuvent être mises au rang des excellentes, qu' à proportion qu'elles approchent plus ou moins de la bonté du Rousselet. Constamment le mérite de ce Pronsselet est si grand, qu'il ne surpasse en rien sa grande reputation : tous les siecles l'ont comme pour être bonne en quelque manière qu'on la puisse met-

Rousselet. — Jardinier solitaire, le Rousselet de Rheims. — Maison rustique, le gros Rousselet de Rheims. Unterscheidet die fleine. — Du Hamel, Tom. III. Tab. XI. Le Rousselet de Rheims. — Knoop, Tab. III. Rousselet de Rheims. Gros Rousselet. Petit Rousselet. Perdreau musqué. Rousselet musqué. Hatt wie Quinting beide Sorten für einerlei. — Zink,

tre: et en effet qu'elle soit crue, qu'elle soit cuite, qu'elle soit en compote liquide, qu'elle soit en confiture seche, elle se soutient égale. ment bien partout: qu'on la mette en tou. tes sortes des terres, elle y réussira: la veut-on en Espaller, elle y donnera contentement: la veut-on en Buisson, elle y sera admirable, et encore meilleure en grand Arbre. - - Je n'ai pu resistet à la tentation qui m'est venue de ne rien oublier du mérite de ce Rousselet; il y a une chose singulière pour lui, que quoique la pluspart des fruits ne réussissent nullement aux Espaliers du Nord. cependant celle - ci y conserve raisonnablement de bonté, ensorte qu'il n'est pas mal à propos d'en mettre quelques arbres à ces expositions, qui sont d'ordinaire ou inutiles; ou miserables, "

Tah. VIII. Nro. 80. Rousselet von Rheims. Gan; falich! - Schabol, le Rousselet. - Dahuron, le gros Rousselet de Rheims, Unterscheidet die fleine. -Miller, Nro. 28. Rousselet Pear. -Abercrombie, bat fie nicht. - Car: thause, Le Rousselet de Rheims. -Der Ueberf. Die Champagner Birne. -Kraft, Tab. 92. Die Rouffelet non Rheims. Eine fchone Beichnung vom Gpa: lier in voller Zeitigung. Das Roth etwas in bell. - Chrift, 123. Die Rouffelet bon Rheims. Seift auch haufig Bucker: birne. - Teutscher Obstgärtn'er, Nro. L. Die Rouffelet wort Rheims. - Mayer, Nro. 75. Tab. LVIII, Die Rouffelet von Rheims. Bortreffliche Beidnung.

Die fo berufene, gang vortreffliche, und von den Franzosen so außerst geschätzte Birne, ift eine von den köstlichsten Tafelfrüchten im September, die auch in den kleinsten Bainns anlagen nicht fehlen sollte, und doch noch so oft unacht in unseren Baumschulen anzu:

treffen ift. - Gie ift mehr flein, als mit: telmäßig groß zu nennen. Ihre Form ift ichon birnformig, nach dem Relch bin fanft und fury abgerundet, fo daß Die obere Molbung, bis jur Mitte des Bauche, den dritten Theil der gangen Fruchtlange aus: macht. Bon dem Bauch abwarts lauft fie, ohne Ginbiegung fegelformig nach dem Stiel, und endigt fich bald mit einem abgeffumpften, bald aber auch mit einer regelmäßigen, jedoch dicken Gpige. - Eine Schone wohigestaltete Rouffelet ift 17 3oll breit und 21 3oll lang. 2im Spalier werden fie gerne 21 Boll breit und 23 Boll lang. Fruchte, wo die Lange nur I Boll mehr ale die Breite betrifft, find Mebenformen.

Der sehr offene, auf der Frucht fast aufliegende, meistens aber nur kurzblattrige Kelch steht der Frucht ganz gleich, und hat etwas von feinen Beulen, oder feinen Fleich: wärzchens um sich herum, die aber oft kaum merklich sind. — Der starke, auf der einen Seite hellbraune, auf der Gegenseite hell:

grune Stiel, ift fast immer etwas eingebogen und bald 3, bald 11 Boll lang.

Die Farbe der Schale ift vor der vollen Beitigung ein ichones helles Grun, das nach: her schon hellgelb, oder nur mit gelben Rlecken marmorirt wird; dabei ift aber die Gonnen: feite mit einem, abgerieben ichon alangenden. dunkelbraunlichen Roth, vom Reich bis gung Stiel, und mehr als jur Salfte der Run: dung, verwaschen. Je weniger die Fruchte besonnt find, je leichter ift diefes Braunroth aufgetragen, und bei gang beschatteten Fruch: ten ficht man faum einen Unflug davon, Characteriftisch find hierbei noch die fo gablreichen, feinen, grauen Duncte, womit die Chale über und über befest ift, und die fast an jeder Frucht oft viele fleine Roft: figuren, und nicht felten fleine, feine Roft; anfluge bilden. Um deutlichften und auffal: lendften find diefe Puncte im Roth, und auf der Schattenfeite find fie mit Gran vermifcht,

Die Frucht riecht in der Zeitigung fark und faft bifamartig und welft nicht,

Das Fleisch ist mattweiß, stark von Geruch, nicht zu saftreich, markicht, babei körnicht, nicht abknackend, sondern etwas rauschend im Rauen, überzeitig etwas schmierig, und von einem ganz eigenen gewürzhaften, feinen bisamartiz gen Geschmack.

Das Revnhaus ist fehr enge, hat eine hohle Achse, und auch die Kammern find enge, enthalten aber nicht viele Kerne, welche caffees braun sind.

Der Baum ist durch sein Laub, und durch seine Commertriebe ganz besonders kenntlich. Er wächst stark, und erreicht eine ansehnliche Gräße. Ceine Krone ist etwas breit und die Aeste stehen nicht gedrängt, weshalb der Baum, obgleich sehr schön, doch nicht stark besaubt aussieht. — Er trägt nicht sehr früh, da sich sein Fruchtholz etwas lang; sam entwickelt, nachher aber sehr reichlich. Die Sommertriebe sind lang und stark, von Farbe nach oben glänzend violet schwärzlich, nach unten erdfahl, oder mit einer Art Sile

berhautchen überzogen, und mit vielen runs den Puncten befegt.

Das sehr kenntliche Blatt liegt flach, ist eiförmig, mit einer kurzen, schonen Spige. Es ist 3 Boll lang und 2 Boll breit, etwas dick und lederartig von Gewebe, ungemein schon dunkelgrun und lackirt glan; zend von Farbe, sein geadert, und am Mande seicht mit seinen, spigen Sahnchens besetzt, die an manchen Blattern kaum bemerk, bar sind. Der Blattstiel ist z bis 1 Boll lang, und hat sehr lange fadenförmige Ufter; blatter, die Augen sind sehr klein, platt, herz: körmig, liegen an, und die Augenträger stehen in der Mitte stark vor.

Diese Frucht zeitigt in der Mitte Sep: tember, in heißen Jahren oft früher, halt sich kaum 14 Tage \*), und ist am besten,

<sup>\*)</sup> Quintinge beliagt dieses so sehr, das er in die Borte ausbricht: - "Que nous serions heureux si premièrement le Rousselet se pouvoit earder un peu plus long tems qu'il ne fait! (il a le malheur d'être fort sujet à mollir, c'est son

wenn fie eben anfängt, gelblich zu werden. Sie wird schnell taig.

Bom allererften Range.

NB. Man thut sie am besten 8 Tage vor der Beitigung ab. Sie gewinnt dadurch noch an Geschmack, und halt sich etwas länger. Am Spalier wird sie, wie Quintinge auch sagt, viel größer und schöner, aber lange nicht so parsumirt, wie auf Hoche stamm. Indessen hat man auf Poramie den bei uns von ihr die köstlichsten Früchte.

unique défaut), et on y est souvent trompé, quand on n'y prend pas garde de fort près. — Er municht dabei noch, daß sie boch früher oder spater seitigen möchte, daß nicht soviel gute Pfürschen — die er la Manne précieuse de nos Jardins — nennt, und viele Pflaumen mit ihr rivalistren könnten!!

## Classe II. Ordnung III. Geschlecht I.

Die Schmalzbirne von Breff. La Fondante de Brest \*).

Merlet, Fondante ou Beauté hâtive. — Quintinye Incoma Chenau. Fondante de Brest. De fireibt se aber nicht. — Du Hamel, Tab. XVII. Incomu Chêneau. Fondante de Brest. — Maison rustique, Tom. II. p. 177. l'Incomu Chêneau, Fondante de Brest. — Dahuron, und Jardinier solitaire, ebenials beide Rahmen. Letterer sat: sieschiese sich am besten zu hoch und halbhoche stämmigen Bäumen. — Knoop bat eine Fondante de Brest, ist aber nicht die obige ächte, sondern die mahre franzöe siesche Bimmet bir ne, die in der Folge vorsommen wird. — Zink, Tab, VI.

<sup>\*)</sup> Ich erhielt meine erfte Ppramide 1790 von Nicolas Sumon aus Mes.

Nro. 58. Fondante de Brest. Ebenfalls falsch. Auch diese wird in der Folge vorkom; men. — Schabol, la Fondante de Brest. — Seconde Classe. — Earsthause, l'Inconnu Chêneau, ou Foudante de Brest. Hebers. Brester Schmalzbirne. — Kraft, die schmelzende Sastbirne von Brest. — Ehrist, Nro. III. Die Brester Schmalzbirne. Ist schon nach der Reisseit nicht die wahre. Teutscher Obstgärtner, Nro. 83. Ist nicht die des Du hamels, womit die unsere völlig übereinstimmt.

Eine, wie es mir scheint, noch nicht so bekannte Birne, nehmlich in ihrer Aechtheit, wie sie es nach ihrer großen Fruchtbarkeit und sehr angenehmen Seschmack verdiente. Sie ist nur mittelmäßig groß, und eine vortresstiche frühe Taselbirne. Ihre Form ist etwas kreiselsormig, und der Bauch steht stark oben nach dem Kelch, um welchen sich dieselbe schon abrundet. Nach dem Stiel endigt sie sich mit einer stumpfen kegelsor; migen Spige. — Eine schone volksommene

Frucht vom Sochstamm ift 2 Boll breit und 2½ Boll lang.

Der Kelch ift offen, und sieht in einer kleinen Einsenkung, um die sich mehrentheils einige Erhabenheiten auswerfen, und die Frucht hat auch ofters etwas unebenes in ihrer Run; dung. Der Stiel ist in seinem Ansang etwas fleischig, und bald 1, bald 1½ 3vll lang, und sieht oben auf der stumpfen Spike, und wegen einer höheren Seite, welche sich oft auf der Spike befindet, häusig etwas schief.

Die feine glanzende Schale ist auf der Schattenseite hellgrun, das im Zeitigen gelblich grun wird, wobei die halbe Seite nach der Sonne hin mit einer schönen Blut: farbe verwaschen ist, welches nach den Seiten hin so abwechselt, daß es mit der Grundfarbe marmorartig erscheint. — Characteri: stisch sind aber dabei noch die vielen, auffallenden, starken grauen Puncte, die sich fein fühlen lassen, und auf der Schattenseite grunlich aussehen.

Die Frucht hat nur einen schwachen Geruch und welft nicht.

Das Fleisch ift weiß, kornicht, saftvoll, nicht schmelzend, sondern markicht und im Munde etwas rauschend, und von einem zucker; artigen, sehr angenehmen, etwas rosenhaften Geschmack.

Das Rernhaus ift enge, und die Ram; mern enthalten viele vollkommene Rerne.

Der Vaum wächst in seiner Ingend sehr tebhaft, wird aber nur mittelmäßig groß. Er treibt seine Aeste etwas stark abstehend, und macht gevne eine weitlausige Krone. Früht zeitig treibt er vieles Fruchtholz und trägt jedes Jahr reichlich. Die Sommertriebe sind lang, und ziemlich stark, oft wirklich diek, auf der Sonnenseite vöthlich braun mit einem dunnen Silberhäutchen, auf der Schatten: seite etwas erdfarben, ohne Wolle, und mit vielen, schönen, weißgrauen Puncten besetzt.

Das Blatt ift anschnlich groß, lang, licht und meistens elliptisch. Es ift 3½ Boll lang und 2 Boll breit, stark und etwas sprode

von Gewebe, trub dunkelgrun von Farbe, nicht sehr fein geadert, und am Nande mit weitstehenden, kleinen, scharfen Zähnchens besetzt, ofters auch kaum bemerkbar gezahnt. Der dunne Blattstiel ist 1 bis 1 30ll lang, und hat lange, feine, fadenformige Ufter; blatter. Die Augen sind nicht groß, braun; roth, stehen wenig ab, und sigen auf schön vorstehenden Augenträgern.

Diese Frucht zeitigt im halben August, und halt sich wohl 3 Wochen, wenn man sie etwas grun abnimmt.

Bom erften Range.

NB. Der Baum kommt auf Quitten gut fort, und verschafft sehr reichlich trageude Phramiden. — Sochstämmig erfordert er einen guten warmen Boden, sonft wird die Krucht steinicht.

Er gehort in die natürliche Familie der Ruffeletten.

### Classe II. Ordnung III. Geschiecht I.

# Die Sommer : Cierbirne. Die beste Birne.

Darf nicht mit der frangofifchen Gier birne, Poire d'oeuf vermechfelt merden. Die Framofen haben dieje deutsche Frucht nicht, welche erftere febr richtig von Knoop Tab. III. abgebildet ift, und mas Zink für eine Eierbirne hat darftellen mollen, weiß der Simmel. Auch Kraft's Gierbiene Fig. I. Tab. 93. ift wohl ficher micht die unfrige, benn eine Frucht, die fo ausgezeichnete Charactere bat, in fich fo feuntlich ift, fann nicht fo leiche verfehlt werben. - Ungemein mohlgerathen, und att ift fie abgebildet im Teutschen Obstgärtner, Nro. XXXI. Die Com: mer : Gicrbirne. - Chrift, Nro. 90. Die Gierbirne. Die befte Birn. Maver. Nro. 30. Tab. XXIV. Poire d'oeuf. Colmart d'ete. Eierbirn. Strasburger beste Birn. Burzburger Commercitroneubirn. hat sich aber durch Poire d'oeuf verführen laffen, als ob sie auch Du hamel, u. a. m. hatten.

Dieje in der Betterau, befonders um Frank, furt und im Elfaß, unter dem Damen der beften Birne, welchen Ramen fie auch hier bei uns fuhrt, fo allgemein angebaute. und eben fo geschafte Birne, verdient auch wirklich überall verbreitet zu werden. Gie Scheint deutschen Urfprungs gu fenn, und bedarf der Rouffelet von Rheims nicht weit nachzugehen. Gie ziert eine jede Tafel, und ift fur Die Deconomie vortrefflich. Gie ift flein und durch ihre Bildung fehr fenntlich, die mehr elliptifd, als rein eifdemig ift. Der Bauch fitt in der Mitte, und nimmt fait eben fo nach dem Relch als nach dem Stiel ab, jedoch ift die Bolbung nach dem Reich etwas mehr abgeftumpft, und dicienige nach dem Stiel etwas banner. - Cine ichene Frucht ift 2 Boll breit und fart 21 Boil lana.

Der kleine Relch ist halboffen, und bildet auf der oberen Wolbung gleichsam die Spige der Frucht, und ist dabei mit kleinen persenartigen Fleisch wärzchens um: geben. Der Stiel, welcher gegen diese kleine Frucht stark ist, sist entweder auf der abgestumpften Spige gleich auf, oder nur in einem unbedeutenden Grübchen, ist oft 1½ bis 1½ Zoll lang, und fast immer krumm gebogen.

Die Farbe der etwas fein rauh anzus fühlenden starken Schale ist vom Baum gelbe lich grun, wird aber bei der vollen Zeitigung hellgelb, jedoch mehrentheils noch mit etwas Grun marmorirt, und besonnte Früchte haben dabei entweder einen leichten Anflug von Röthe, oder um die vielen grauen Puncte schimmert etwas Röthliches herum. Außer den oben erwähnten Fleischwärzchens um den Kelch, sind auch bei dieser Frucht die eben angeführten grauen Puncte characteristisch, denn damit ist die Frucht gleich sam übere satet. Häufig bilden auch diese, besonders

um den Relch, feine Roftanslige, die sogar oft beträchtlich viel von der Schale überkleiden.

Die Frucht riecht nur wenig, fein und angenehm, und welft nicht.

Das Fleisch ift mattweiß, von Unsehen wässericht, anfänglich voll Saft, überzeitig etwas schmierig, schmelzend, im Kauen etwas rauschend, und von einem ganz eigenen, zuckerartigen Muskatellergeschmack, der mit der seinsten Beimischung einer seinen Citro; nensaue gewürzt ist.

Das Kernhaus ift etwas enge, und bie Kammern enthalten viele vollkommene schwarze Rerne.

Der Baum wächst sehr lebhaft, wird groß, und wird, wenn er zu einigen Jahren gekommen, außerordentlich fruchthar. Die Alefte gehen nicht sehr abstehend pyramidalisch in die Luft, figen gedrängt am Baum, und die Krone belandt sich dadurch sehr stark, hat aber, besonders in einem etwas kalten und feuchten Boden, ein etwas düsseres Ansehen, indem die Blatter — wie der Franzos fagt —

gleichsam wie mit etwas Dehl bestreut fchei: nen . welches aber eine feine weiße Bolle ift. Da das Fruchtholy an den Mutterzweigen, wie g. B. bei ber weißen Berbftbutter: birne lang und fein wird, fo banat fich das Fruchtholy herab. - Die Sommertriebe find lang und nicht ftart, auf der Gonnen: feite etwas rothlich, fonft olivengrun und trub von Karbe, nach vornen fein wollicht, mit giemlich vielen feinen Puncten befest. Die aber nicht fehr ins Auge fallen. Das Blatt ift flein, eiformig, ftumpffpis nach dem Stiel, und nach vornen mit einer langen, fanft abnehmenden Gpige. Es ift 21 bis 23 3oll lang, und 13 3oll breit, dunne von Gewebe, trubgrun von Farbe, etwas weiß: wollicht, und am Rande febr feicht mit fei; nen, ftumpfipigen Bahnchens befett. Der dunne Blattstiel ift & bis 1 3oll lang, und hat fehr feine fadenformige Ufterblattchens. Das Mug ift Schon, fteht fart vom Zweig ab, ift schwarzbraun und stumpfipis, und feht auf flachen Augentragern.

Diese

Diefe Frucht zeitigt im halben August, oder in fuhlen Jahren erft anfangs Cepstember.

Bom eiften Range.

NB. Zwergbaume auf Wildlinge werden fast unfruchtbar, und verwildern unter dem Schnitt. Diese Frucht verzinset fich nur auf dem Sochstamm.

#### Classe II. Ordnung III. Geschlecht I.

Die rothbackichte Sommerzuckerbirne.

Ich getraue über Dieje vortreffliche Frucht feis nen einzigen Domologen bestimmt angue führen. Als eine offenbar deutsche Frucht murde man fie vergeblich bei einem Frangofen auffuchen, und wo ich fie auch antraf, bief fie ftets die Buckerbirne, ein Rahme, den ihr ihr Gefchmack bei jedem ermerben mußte. Biel übereinftim: mendes hat fie mit der im Teutschen Obstgärtner beschriebenen unaferne bir ne Nro. XXIII. und der Commerguckers birne Nro. LX. Folgende Befchreibung wird aber zeigen, daß fie fehr wesentlich bon diefen verschieden fenn muffe, und Diefes wird fich in der Folge, wenn jene beide bei mir getragen, noch beffer auf: flåren.

Gine ungemein ichone goldgelbe vortreffliche Sommerfrucht, fowohl für den roben Benug,

als auch für die Deconomie ungemein schäße bar, da sie eine kast übersüse Lattwerge lies sert. Ihr Ansehen ist ungemein schön und rein birn körmig. Der Bauch ist schön und stark, sicht hoch oben nach dem Relch hin, um den sich die Frucht schön, und plattrund zuwölbt. Nach dem Stiel hin macht erst dieselbe eine schöne Einbiegung und en digt sich in eine lange, schöne, kugelsormige Spitze. — Eine schöne Frucht ist 2½ 30ll breit, und 2¾ 30ll lang.

Der halbuffene, meistens feh: lerhafte, und halb verschrobene Reich sist bald fast eben auf der Fläche, bald in einer kleinen geräumigen Einsenkung, die mehr oder weniger mit feinen Falten, oder kleinen Beulen besetht ist, wovon man aber um den Bauch herum nichts bemerkt. — Der Stiel hat das characteristissche, daß er dunne ist, und dabei eine Länge von 1\frac{3}{4} bis zu 1\frac{1}{4} 3011 hat. Er sitt oben auf der öfters sehr dunnen Spisse, und ist mit keinen Runzeln umgeben,

oder die faltige Spige der Frucht krumme fich felbsten, und macht dadurch den Stiel oft sehr schief stehend. Die Farbe des Stiels ist auf der einen Seite hellgrun, und auf der andern Seite olivenartig.

Die Farbe der feinen, febr glatten, faft etwas eefchmeidigen Schale ift, wenn die Frucht nicht aang am Baum geitigt, ein icho: nes blaffes hellgrun, - Seladon, - welches aber bald im Liegen das ichonfte Citronengelb wird. Die Connenfeite ift dabei, befonders am Bauche, mit einem etwas erdartigen, jedoch hellen Roth, angelaufen, wovon man aber bei nur etwas beschatteten Frudten oft fcon gar nichte bemerkt, fo daß auf Sochftammen die mehreften blasbleich hellgrun find. -Die Puncte find auf der Schale überaus haufig, aber auch fehr fein, im Rothen grau, und oft mit duntler rothen Rreischens umge: ben, in der hellgrunen Farbe find fie aber nur blos dunklergrun. In manchen Früchten haben die Duncte auf der Sonnenseite nur

erwas rothlich schillerndes. Feine Unflüge von Roft, und auch manchmal farke grobe Rostslecken find nichts seltenes.

Die Frucht riecht bei voller Zeitigung nur fein und angenehm und welft nicht.

Das Fleisch ift mattweiß, waffericht von Unsehen, um das Kernhaus etwas freinicht, voll Saft, halbschmelzend, und von einem reinfußen, außerst angenehmen Zuckerges schmack.

Das Kernhaus ift enge, und die Kam: mern enthalten schone, schwarze Kerne.

Diese Frucht und der Baum gehört durchaus in die natürliche Familie der Ruffeletten. Er wächst sehr lebhaft, und wird einer mit von den stärksten Birnbaus men \*). Er treibt seine Hauptaste Schon in

<sup>\*)</sup> Noch immer erinnere ich mich eines über 30 Schuh hoben, und kaum zu umfassenden Baumes im elterlichen Garten, auf dem ich als Knabe ichon alle Bucher, und Wassertriebe mit andern Birnsforten umpfropfte. Der Baum hatte oft 20 Körbe voll Birnen. Ift fehr fruchtbar, aber nur nin das andere Sahr.

bie Luft, hangt sich aber mit ben langen Fruchtaften wieder herab, und bildet dadurch eine breite Krone. — Lindenartiger Wuchs. — Die Sommertriebe sind lang und schlank, auf der Sonnenseite glanzend hellröthlich, etwas trübgelblich auf der Gegen; seite, ohne Wolle, und nicht stark mit feinen weißgrauen Puncten beseht.

Das Blatt ift mittelmäßig groß, oval: rund mit einer furzen Spitze. Es ift 3 Boll lang, 2 Boll breit, steif von Ge: webe, fein geadert, schon glanzend dunkelt grun von Farbe, und am Rande mit zwar seichten, aber schonen, spisch Zähnchens besest. Der Blattstiel ist 3 Boll lang, und hat sehr lange fadenformige Ufterblatter. Die Augen sind kurz, diek, stehen wenig ab, und die Augenträger sind schon vorstehend.

Diese Frucht zeitigt im Unfang des Sept tembers, und halt fich, etwas vor der Zeitis gung gebrochen, 5 Wochen.

Bom erften Range,

# Classe II. Ordnung III. (II). Geschlecht I.

Die Erzherzogsbirne. L'Archiduc d'Eté.

Auch über diese frausosische Frucht kann ich feinen Pomologen anführen. Man darf solche indessen nicht mit Du Hamel's Ognonnet, die derselbe auch Archiduc d'Eté benennt, verwechseln. — Seitdem die Menge der Früchte größer geworden, wählte man auch oft, und das mit allem Recht, die Nebennamen, die einer einzigen Sorte oft beigelegt wurden, um jedem einzelnen Namen, auch seine einzelne bestimmte Krucht zu geben.

Eine ansehnlich große, sehr schone Some merbirne von angenehmem Geschmack. Ihre Form ist conisch, und der Bauch sigt nahe an dem Reich, um den sich die Frucht breit und flach zuwölbt, und nach dem Stiel hin sich mit einer bald mehr, bald weniger abget stumpften Regelspise endigt. — Eine vollt kommene Frucht ist 2½ 30ll breit und 3 30ll lang, boch oft ist auch die Hohe von der Breite nur ½ 30ll verschieden.

Der halboffene Relch fieht nur in einer breiten unbedeutenden Einsenfung auf der breiten Wolbung, und ift immer bald mit einigen gang fleinen perlenformigen, manchmal auch etwas beulenartigen Rleifdie erhöhungen umgeben. Der Bauch ber Frucht ift hingegen febr fchon und rund. - Auf der meiftens nur etwas ftumpfen Regelfviße fteht ber in feiner gange fehr abmechfelnde Stiel, welcher manchmal & Boll dick, immer aber fart und fleischig ift, und bald eine Lange von einem Boll; bald wieder nur einen halben Boll Lange hat. Gelten fteht derfelbe aber gang gerade, fondern das Rleifd erhebt fich etwas auf der einen Seite und bruckt den Stiel ichief, und fteht auch derfelbe gerade, fo ift doch das Fleisch um ihn herum faltene grtig.

Die Farbe der feinen Schale ift am Baum schönes Hellgrun, das aber bei der vollen Zeitigung schönes Hellgelb wird. Die Sonnenseite ift hingegen schwach braunroth lich, welches etwas flammenartig erscheint, gefärbt, das aber bei beschatteten Früchten entweder gänzlich fehlt, oder nur in einem schwachen, hellröthlichen Anflug besteht. In der gelben Schale sieht man eine große Menge sehr feine grautiche Puncte, die im Noth sichtbarer, und meistens röthlich sind. Fast immer sindet man auch auf der Schale einige seine gelbgraue Rossseen, oder Mostssauen.

Die Frucht riecht anfänglich sehr wenig, und erst wenn sie überzeitig ist, sehr stark muskirt, und welkt nicht.

Das Fleisch ift weiß, etwas grobkor; nicht, im Kauen-rauschend, jedoch markicht, ziemlich saftreich, und von einem blos reinen Zuckergeschmack.

Das Kernhaus ift geschloffen und bilbet in der Mitte eine große weite Uchfe. Die Rammern find schon, enthalten aber selten einen vollkommenen Kern, welche hellgelb sind. Die Reichröhre lauft mit einer furzen Spitze bis an das Kern: haus.

Der Baum ift burch feine farten, lan: gen Triebe, und durch fein großes Blatt fehr kenntlich. Er wachft lebhaft, fest fruh: zeitig Frechthels an, und wird fehr fruchtbar, Die Commertriebe find dick und nicht lang, von Karbe auf der Sonnenfeite trub rothlich: braun, im Schatten grunlichtrub, ohne alle Wolle, und mit ungemein vielen weißgrauen, feinen und farten Puncten befest. Das Blatt ift groß, und eiformig mit einer furgen Gvike. Es ift 31 3oll lang, und 21 3oll breit, ftark von Gewebe, grasgrun und fehr glangend von Farbe, Schon geadert, und ant Rande mit etwas weit ftehenden, fpigen glahnen befest. Der farte Blattstiel ift 1 Boll lang, und hat lange, fadenformige Afterblatter, Die Augen find ichon, febr fpis, fteben oft frart ab.

und figen auf ftark vorstehenden in der Mitte spigen Augentragern.

Die Zeitigung dieser Frucht ist im hale ben August, aber sie ist etwas gesucht. Wers den die Früchte am Baum ganz reif, so sind sie in einigen Tagen schon morsch, taig. Man muß sie früher abnehmen, und verspeissen, wenn die grüne Farbe gelb werden will. Eine ganz gelbe Frucht ist in der Mitte gewöhnlich schon gährend. Um besten schmecken sie vom Baum, wenn sie etwas hellgelb sind.

Bom zweiten Range.

NB. Der Baum machft auf Quitten fehr gut, macht eine schone Ppramide, und trägt jahrlich.

# Classe II. Ordnung II. Geschlecht II.

Die Russeline. La Rousseline \*).

Merlet, Muscat à la grande queue. — Wir haben indesseu jest dasur eine bestummte Serte. Quintinye, la Ronsseline. In Touraine le Muscat à longue queue \*\*). Zeitig im October und No.

Duitten fehr frendig macht, von Rancy.

Quintinye sagt von ihr: — "La Poire Rousseline se nomme en Touraine le Muscat à lougue queue de la sin d'Automne, et c'est le premier nom sous lequel je l'ai premierement contue. Le nom de Rousseline plait mieux, est plus court, et plus singulier, (bester, ist suglier, c'est la figure, qui approchant de celle de Rousselet, le lui à fait donner par un de nos illustres Curieux. — Sa chair est tendre et délicate, et son eau fort sucrée et agréablement parfumée. Son grand désaut est de venir avec les Beurrés, les Bergamottes, les Lansac etc. "— Und auß dieser Ursache seste et sie mit plem Unrecht erst als den 559ten Korbbaum!!

nember. - Du Hamel, la Rousseline. Beitig im Movember. - Jardinier solitaire, Muscat à longue queue d'automne. - Kraft, Tab. 135. Die Rouffelinbirne. Bohl ficher nur Ropie nach Du Samel, Denn fie ift feine unau: febnliche, fondern eine ichone Krucht. -Miller, Nro. 4c. la Rousseline, Rousseline Pear. Nach ihm follen einige Endlische Gartner fie auch falschlich mit ber Brutte bonne \*) permechfeln. -Abercrombie, Rousseline Pear, Mach Mawe und Sanburn, long stalked late Autumnal Muscat. Long stalked Muscat of the end of Autumn. Knoop, Tab. VI. Rousseleyn Peer. Muscat à longue queue à Tourraine, -Zink, hat fie nicht, fondern nur die Muscat à longue queue d'Eté. - Maite ger fannte fie nicht, dechalb beschuldigte er Rnoop unrecht, der gerade marnt, fie mit Muscat fleury nicht gu verwech: feln. - Die Schuld lag an dem vielfeis

<sup>\*)</sup> Diefe befibe ich aus der Alefeterichen iBaumichule in Samburg , bat aber noch nicht getragen.

tigen Nahmen Muscat à longue queue, der auf hunderte past.

Eine schone, etwas kleine vortreffliche Herbst: birne für die Tasel, die in ihrer Aechtheit noch wenig in Deutschland bekannt zu seyn scheint. — Ihre Form ist sehr bauchicht, und wahrhaft kreiselkörmig. Der Bauch ist in der Mitte am höchsten, lauft nach dem Relch hin stumpffpiß abgerundet, und endigt sich nach dem Stiel, nach einer oft starken Einbiegung, in eine schnell abnehmende, etwas stumpfe Spise. — Eine schöne Frucht ist 2 Zoll breit und eben so hoch, oder nur um etwas höher. Um Spalier sind die Früchte oft bis 2½ Zoll hoch und breit.

Der fleine meiftens jugefchnurte Relch fteht in einer geringen, oder engen, selten etwas geräumigen Einsenkung, die mit viclen feinen Nippen, wovon sich manchmal eine oder die andere beulenartig erhebt, besettift, und die auch sichtbar über den Bauch hin rippenartig hinlaufen, und an demselben sich endigen. — Der ziemlich starke Stiel

ift 1½ bis 2 Zoll lang, dadurch charac; teriftisch, sitt oben auf der Frucht mit seinen Falten umgeben, und ist fast immer von einem starken, oder kleinen Fortsatz auf die Seite getrieben.

Die Farbe der sehr feinen, glatten, und abgerieben, auf der Sonnenseite schön glanz zenden Schale, ist anfänglich hellgrun, das im Liegen schönes blasses Eitronengelb wird. Dabei ist aber die Sonnenseite, vom Stiel bis zur Kelchwölbung, doch selten zur ganzen Hälfte der Fruchtsläche, mit einem glanzen Halfte der Fruchtsläche, mit einem glanzen den, feuerartigen Roth rein verzwaschen. In diesem Noth sieht man eine Menge feine, graue Puncte, die auch in der gelben Farbe eben so häusig, und fast häusssiger, aber schön grun von Farbe sind.

Die Frucht riecht fark muscatenartig, und welkt nicht.

Das Fleisch ift gelblich weiß, fehr voll Saft, um das Rernhaus eiwas fteinicht, fast schmelzend, nur etwas raufchend im Munde, fich aber doch gang in Saft auflosend, und

van einem fehr juderfußen, fehr angenehmen Muscatengeschmack.

Das Kernhans ift geschlossen. Die Kam: mern find enge, und enthalten schone, lang: gespitzte, vollkommene, glanzend schwarze Kerne.

Der Baum wachft febe lebhaft, und belaubt fich ungemein fcbon. Er treibt feine Meffe etwas weit abftehend, und weil fie lang und ichlank find, fo hangen fich diefelben gerne. Die Sommertriebe find lang und geschmeidig, braunroth auf der Gonnenseite, olivengrun auf der Gegenseite, mit Wolle befleidet, und mit ziemlich häufigen, aber fehr feinen Puncten Das Blatt ift ungemein schon ellip: tisch, indem es nach vornen und nach dem Stiel gleichspis ausläuft. Es ift 31 3oll lang und nur 11 3oll breit. Die unterften Blatter am Triebe find nach dem Stiel etwas ftumpfipigig und auch etwas breiter, und die Blatter an den Fruchtaugen find eiformig. Das Gewebe ift fein und glatt, die Farbe hellarun und glangend, und ber Rand ift mit sehr

sehr feinen und kleinen schönen Zahnchens besetzt. Der dunne Blattstiel ist 1 Zoll lang, aber an den Fruchtblattern oft solang als das Blatt selbst, und haben keine Afterblatter. Die Augen sind braun, nicht groß, herzförmig, liegen fest an, und siehen auf schönen, in der Mitte vorstehenden Augenträgern.

Die Frucht zeitigt anfangs November, oft schon in guten Jahren im halben October, und halt sich 3 bis 4 Wochen, wo sie taig wird. Vom ersten Nanae.

NB. Du Samel behauptet zwar, man könne ihn nicht auf der Quitte fortpffauzen, welches auch Kraft nachschreibt. Meint Baum auf Quitte wachst fehr gut und ist außerordentlich fruchtbar, sieht aber etwas feucht und Nordwest.

#### Classe II. Ordnung II. Geschlecht II.

Passa Tutti \*). Passa Tutti.

Findet fich wohl nirgends beschrieben, und den Nahmen fand ich nur in einigen Catalogen.

Eine dem Nahmen nach italianische Birne, die ihren Werth schon im Titel hat, und nur noch sehr wenig bekannt zu seyn scheint. Es ist eine schone, mittelmäßig große, köstliche, vortressliche Herbstrucht für die Tasel. — Ihre Form ist ganz die nehmliche von einer weißen Herbst butterbiene \*\*), und nimmt auch gerne die zweierlei Gestalten an,

<sup>\*)</sup> Ich verdanke diese vortreffliche Sorfe herrn Oberstammerrath Frensdorff, der fie von einem vornehmen Italianer in Frankfurt, welcher fie aus feinem Waterland hatte kommen laffen, erhalten.

<sup>\*\*)</sup> Die Passa Tutti hat mit der oben beidriebenen grauen Dechantsbirne - Doyenne gris eine gang anfallende Achnlichfeit an Farbe, Große

einmal, daß sie etwas rundlich, und dann wieder ein etwas längliches, stark abgestumpst conisches Unsehen hat. Ihre Hauptsorm ist aber rundbauchicht, nach dem Kelch mit einer schönen, flachrund zugewölbten Fläche, und nach dem Stiel abnehmend und stark abge; stumpst. — Früchte dieser Urt sind stark 2½ Zoll breit, und eben so hoch, oder nur etwas niedriger. Längliche, stumpsspisse hin: gegen sind etwas höher als breit.

Der kleine, oft ganz unbedeutende Relch steht in einer engen, schonen Einsenkung, welche nur mit sehr sanften flachen Erhaben: heiten besetzt ist, und wovon man auch meh: rere sanfte, flache Erhabenheiten über die Frucht hin bemerken kann. — Der gelbe,

und Form. Für den ersten Angenblick unterscheider man fie gar nicht. — Das wäre eine Spielart uach altem Einne. — Ohne aber nur das Berschiedene der Eegetation zu berühren, bemerke ich, daß die Passa Tutti 14 Tage später zeitigt, etwas meht grobkörnichtes, weißeres Fleisch hat, und der llebers zug ist goldartiger, und nimmt gerne etwas rothes auf der Sonnenseite an.

starke Stiel ist meistens sehr fleischicht, fist in einer engen, etwas tiefen Sohle, die aber auch ofters seicht ist, und ist & bis 1 Zoll lang. Nicht selten erhebt sich auch die eine Seite der Fruchtspise wulftig, oder nur als ein Fleischfortsat, in die Hohe, und druckt den Stiel schief.

Die Grundfarbe der sehr feinen Schale ist ein durchschimmerndes Gelb, welches man aber nie rein sieht, denn die ganze Schale ist mit einem goldartigen seinen Ueberzug, der eigentlich nicht rostartig ist, bekleidet, wozu sich aber noch oft ein seiner, etwas stärkerer, jedoch nicht rauh anzusühltender zimmetsarbiger Rostanflug hier und da, besonders aber um die Relchwölbung gesellt. Auf der Sonnenseite wird diese Goldsarberdtlich, und bei der volzlen Zeitigung wirklich manchmal etwas carmosinroth wie bei der Beurré blanc. Dabei hat die Schale sehr viele seine Puncte, welche dunkel zimmetsarbig sind.

Die Frucht hat keinen Geruch, riecht wohl gar etwas dumpficht, und welkt gar nicht.

Das Fleisch ift sehr weiß, etwas tor: nicht, saftvoll, im Kauen etwas gelinde rau: schend, jedoch sich ganz auflösend, und von einem zuckerartigen, etwas rosenhaften, vor: trefflichen Geschmack, zumal wenn man sie mit der Schale ist.

Das Kernhaus ift geschlossen. Die Kame mern sind enge und enthalten nur wenige, lange, schwärzliche, lichtbraune, vollkommene Kerne.

Der Baum wächst nicht stark. Er macht feines Holz, und auf Quitten schöne, kleine, aber äußerst fruchtbare Pyramiden. Auf einem Fruchtkuchen hängen oft 3 bis 4 Früchte, und ich hatte einmal auf 4 Fruchtkuchen, die nahe beisammen standen, 18 Früchte, die wie ein Hutstock in einem Klumpen saßen. Die Sommertriebe sind fein, von Farbe röthlich, mit einem Silberhäutchen stellenweise bekleiz det, und mit äußerst wenigen Puncten besetzt.

Das Blatt ift flein, von Form elliptisch, nur die untersten Blatter sind eiförmig, und haben nach vornen eine sehr schöne, lange Spige. Es ist 2\frac{3}{4} 30ll lang, 1\frac{3}{4} 30ll breit, sehr dunne von Gewebe, hellgrun von Farbe, fein geadert, und am Rande mit feinen, spigen, schönen Zähnchens besetzt. Der dunne Blattstiel ist \frac{3}{4} 30ll lang, und hat nicht immer Alfterblatter, welche kurz und fein sind. Die Augen sind lang, spig, conisch, schwärzlich braun, stehen ab, und sigen auf kleinen Augen, trägern.

Die Frucht zeitigt anfangs November, oft schon gegen Ende October, und halt sich 24 Tage, wo sie melbicht oder faul wird,

Bom erften Range.

# Classe II. (I.) Ordnung III. Geschlecht II. (III.)

#### Die gute Louise bonne.

"Merlet, la Louise bonne. — Quintinye,
Tom. I. pag. 250. La Louise bonne \*). —
Du Hamel, Tab. LIII. Louise bonne. —
Jardinier solitaire. Louise bonne. —
Dahuron, desgl. — Maison rustique, desgl. — Earthaufe, Schabol, 2te Classe desgl. — Knoop,
Tab. VII. Louise bonne. — Zink,

<sup>\*)</sup> Quintinge murde schwerlich dieser Birne die dreizehnte Stelle eingerannt haben, wenn sie nicht das Glück gehabt hätte, Louis XIV. zu gesalz Ien, das wohl mit Ursache ist, das diese Birne in Frankreich so ausgebreitet ist. — Er sagt von ihr: — "La Louise honne est d'une figure assez approchant de celle de la St. Germain, et même de la Verte longue d'Automne, hors qu'elle n'est pas tout à fait si pointuc.

la Louise bonne grosse et longue, Tab. VIII. Nro. 76. Giebt's denn mehetere Sorten? — Abercrombie, Miller, Werton, Hanbury, Mawe, Good Lewis Pear. Louise bonne Pear. Good Louise Peer. — Kraft, Tab. 134. Die gute Ludovifa. — Christ, Nro. 19. Die gute Louisenbirne. — Tentscher Obstgärtner, Nro. XXVII. — Die gute Louise. Der gemeine Mann soll sie die Romische Binterbirne mennen.

Eine anfehnlich große vortreffliche spate Berbst: oder fruhe Binterbirne für die Lafel, welche in allen gandern stets ihren Namen ohne andere behalten hat. Ihre Form und selbst der

Les plus petites sont les meilleures. — Son mérite consiste en ce qu'elle est merveilleusement féconde, qu'elle fournit près de deux mois, Novembre et Decembre; que sa chaire et extrêmement tendre, plein d'eau, et cette eau assez douce et un peu relevée, qu'elle ne devient point molle, comme la plupart des autres, et sur-tout qu'elle plait beaucoup à sa Majesté; mais cela s'entend, pour yn qu'elle ait toute la bonté qu'elle peut avoir.

Baum haben viel abnliches mit ber St. Germain, und oft auch mit der Dar: quife. Dur die fleinen Fruchte gleichen der Berte Lonque. Ihre Form ift alfo lange lich eifermig, oft auch dabei frart bauchicht. Der Bauch fist boch oben nach dem Relch. nad welchem fich die Frucht plattrund zuwolbt, Dach dem Stiel endigt fie fich, ohne Gin: bicgung mit einer ftumpfen, conifchen Gpige, fo daß die regelmäßigen Fruchte etwas fegel: formiges in ihrem Unsehen haben. Bei etwas fark bauchichten Fruchten nimmt auch die Bol: bung nach dem Relch fark ab, und nach dem Stiel endigt fie fid) nur mit einer furgen, dicken, fumpfen Spike. - Eine volltommene Frucht ift 3 Bull lang und 21 Boll breit. Defters an Spalieren 31 3oll lang, und 23 3oll breit.

Der ftarte Kelch ift offen, und fift bald in einer feichten, bald in einer etwas ansehne lichen Einsenkung, die mit einigen flachen Beulen umgeben ist. — Der oft sehr starke Stiel ist manchmal fleischig, und 1 bis 1 3 oll lang, und steht oben auf der stumpfen Spike.

Die ftarke Schale ift anfänglich hellgrun, und wird mit der Zeitigung nur hellgelblich, oder weißlich grun, und hat nur sehr selten einen leichten Anflug von einer etwas brauns lichen Rothe. Dabei ist aber die Schale überall mit vielen, grauen Puncten besetzt, und zu diesen gesellt sich um die Kelchwölbung ein oft breiter braunlicher Anflug von Rost, und der auch, nebst wahren schwärzlichen Rostschen, wenn der Schale erscheint.

Die Frucht riecht nur fehr wenig und welft nicht.

Das Fleisch riecht fehr angenehm, ift schon weiß, in schlechten Jahren, oder naffem Boden oft start steinicht, saftvoll, fast gang schmelzend, und von einem ungemein erharbenen, suffen mustatellerartigen Geschmack.

Das Kernhaus ift geschlossen. Die Kame mern sind schon, und enthalten viele, schone, farke, vollkommene Kerne.

Der Baum wachst sehr fark, und belaubt fich fehr ichon. Seine Aeste sind ftark, stehen

fchon ab und bilden eine schone Krone. Er ist dabei bald und ausnehmend fruchtbar. Die Sommertriebe sind lang und stark, treis ben im nehmlichen Jahre schon lange und kurze Fruchtspieße, sind auf der Sonnenseite, oder eigentlich rundherum rothlich olivensarb, mit einem dunnen Silberhautchen, und mit ziems lich vielen Puncten beseht.

Das Blatt ist ansehnlich groß, langoval, schiffsomig und rückwärts gebogen, nach vor: nen mit einer schönen Spike. Es ist 3, oft 4 Zoll lang, und 2½ breit. Das Gewebe ist steif, fein geadert, dunkelgrun und sehr glanz gend von Farbe, und am Rande seicht, mit stumpfen, kleinen Zähnchens beseht. Der dunne Blattstiel ist 3 bis 1 Zoll lang und hat seine, schmale Ufterblätter. Die Augen sind stark und die Kauchicht; stehen vom Zweig ab, und die Augenträger sind flack.

Die Frucht zeitigt im November und December, halt fich aber solten langer, wenn sie recht gut ift.

Dom erften Range.

NB. Der Baum fommt auf der Duitte fehr aut fort, merden aber auf Sochstamm am beffen. Da Duintinne Die Launen Dice fes Baums, Da Thro Majeftat Diefe Frucht liebten, ficher am beften ftudirt, und man feine Morte fo oft nachgeschrieben bat, fo folgen dicfe bier in Original. - "La Louise bonne est, ce semble, comme les enfans qui sont nés avec de bonnes inclinations, desquels il est vrai de dire. que s'ils sont bien élevés, ils se perfectionnent, et que s'ils sont mal, ils se corrompent; de même les fonds humides rendent cette Poire fort grosse, mais en même tems fort mauvaise, ayant un gout de verd et de sauvage, et un maniere de chair particuliere qu'on ne scauroit définir, qu'en disant qu'elle est à peu près comme de l'huile figée etc. Mais en revanche le plein air lui est très favorable, ---partant il est facile de conclure, que ce qu'on en voit de bonnes sont venues dans des terreins secs. qu'elles ont été soigneusement cultivées dans d'autres. - In warmem trocknem

Lande wird die Frucht gang schmelzend und gehört in die erste Classe. — Der Wind jägt aber die Frucht leicht ab.

#### Classe II. Ordnung III. Geschlecht III.

# Die Calbas. Le Calbas musqué.\*) \*\*).

Knoop, Tab. III. Calbas musqué. Calabas musqué. Calbas Peer. Poire de Venus. Wohl sicher fassch. — Findet sich soust bei keinem Pomologen, und Manger führt sie auch blos nach Anoop an.

Gine große, vortreffliche, fast gang schmel: gende Tafelbirne fur ben Borwinter. Ihre

<sup>\*)</sup> Ich verdanke diese vielleicht wenig bekannte Frucht bem Serrn Regierungstath von Gunterode in Darmftadt.

<sup>\*\*)</sup> Woher fiamme mohl diefer Nahme? Berftummelt ift er wohl ficher. If es wohl eine italianifche Birne, und könnte dann Calabrois musqué heißen? Die Calabriner machten nut Birnen ihre ges möhnliche Geschenke, daher hora; sagt: "Calabri hospitis xenia!" — Grave Flaschens birne märe der beste Nahme.

Form ist etwas unvegelmäßig und fast gurz tenartig, denn von der Wölbung um den Reich herum lauft sie oft sehr wenig abnehe mend nach dem Stiel, wo sie sich in eine stumpfe Spize endigt. Ihr Ansehen ist sehr lang, und sie gehört in die natürliche Familie der Butterbirnen. Eine vollkommene Frucht ist 2\frac{3}{4} Zoll breit und 4\frac{1}{2} Zoll lang.

Der starte, offene Kelch liegt flach auf, und sieht meistens auf einer schiefen Flache in einer sehr seichten Einsenkung, die mit seichten, oder flach beulenartigen Unebenheiten besetzt ift, und wovon man auch deutliche Spuren über die Frucht hin bemerkt. — Der sehr starke Stiel sieht oben flach auf der stumpfen Spize, ist 14 30ll lang, und sehr oft durch einen Fleischfortsat auf die Seite gedrückt.

Die Grundfarbe der fein rauh anzufuh; lenden Schale ift ein durchichimmerndes grun; liches Gelb, denn die ganze Frucht ift mit einem gelblich grauen Roft, wie bei der grauen Herbetterbirne überzogen,

und der nur auf der Sonnenseite verschwin; det, wo die Schale mit einem leichten gold: artigen Roth fein angelaufen ift, welches aber bei beschatteten Früchten gänzlich sehlt. In diesem Roth sieht man eine große Menge starke, graue Puncte, die fast wie kleine Fleckchens aussehen, und die nach der Schatztenseite hin ganz verschwinden, oder sehr unorzbentlich werden.

Die Frucht hat keinen Geruch und welkt auch nicht.

Das Fleisch riecht sehr angenehm, ift weiß, ins Gelbliche spielend, durch ziemlich viele Steine etwas körnicht, sehr saktvoll, etwas rauschend, doch ganz im Mund zer: gehend, und von einem recht angenehmen sußen Muskatellergeschmack.

Das Kernhaus fit fehr hoch oben, ift fehr klein, und enthalt nur wenige und meis ftene taube Kerne.

Der Baum wird fehr ftark, tragt feine Alefte ichon und fteif in die Luft, belaubt fich aber nur leicht. Die Sommertriebe find fehr

fart und dick, rothlich braun von Farbe, und mit haufigen, farten, theils runden, theils langlichen weißgrauen Puncten befest. Das Blatt ift febr freif, mittelmaßig groß, 3 Boll lang, und 2 Boll breit, von Form eiformig elliptisch, meiftens, und bei den fleinen Blattern beständig, nach dem Stiel fo fpit als nach vornen, schiffformig und wie: der ruckwarts gebogen, ichon grun von Farbe. die Sauptadern des Gewebes fart ausge: zeichnet, und am Rande nur fehr feicht und ftumpffpis gegabnt. Der Blattftief einzeln ftebender Blatter ift 3 Boll lang. fart, und hat zwei lange pfriemen: formige Afterblatter. Bo 2 bis 3 Blatter beifammen fteben, find die Blatt: ftiele oft 13 bis 2 Boll lang, und das haupts blatt hat nur Afterblatter. Die Mugen find herzformig, oft fart baudicht, fteben gleiche fam auf einem fleinen Bulft, und die Augen: trager find breit und ftehen ftart vor.

Die Frucht zeitigt im November und December.

Bom erften Range.

NB. Der Saum erfordert den Roden wie Beurré gris und kommt auf der Quitte gut fort.

# Dritte Classe:

Saftreiche, oder doch faftige, geschmackvolle Birnen, deren Fleisch im Rauen abknackt, und sich nicht, oder nicht ganzauflößt.

# Classe III. Ordnung II. Geschlecht I.

Die grune Pomeranzenbirne. L'Orange verte.

Merlet, la grosse Orange verte. — Quintinye \*) Tom. I. pag. 268. L'Orange verte. — Jardinier solitaire, l'Orange verte. — Coll niemals auf hochs stämmigen Baumen gerathen. Doch vermuthlich nur, weil die Früchte so gerne abfallen und entswei springen? — Da-

<sup>\*)</sup> Das dieses eine der ästesten und besiehtesten Birnen in der Borgeit mar, erhellet nach Quintinge aus fossendem — "L'Orange verte a un assez grand nombre de petits amis; tout le monde la connoit par son nom: en effet, c'est une Poire commune et populaire, et qui du tems de nos Poires faisoit une assez grande figure dans les Jardins, si bien que parmi tous les vieux arbres on ne manque pas d'y en trouver beaucoup; je ne crois pas que personne la veuille chasser de la place que je

huron hat nur die fleine. — Du Hamel hat sie nicht. — Knoop hat sie nicht. — Knoop hat sie nicht. — Zink, Tab. III. Nro. 24. Orange verte kann es wegen der Zeitigung nicht senn.

Eine ansehnlich große, vortreffliche Som, merbirne für den rohen Genuß, die das große Berdienst, einer ganz ungemeinen Fruchtbarz keit noch dabei besit. — Ihre Form hat mit der Orange musquée, oder überhaupt mit den Bergamotten viel Aehnlichkeit. Sie nimmt aber doch gerne zweierlei Formen an. Die Hauptsorm ist rund und nach dem Stiel furz und stumpf zugespist. Es giebt aber auch Früchte, bei denen sich die Stielspisse

Ini ai donné. — Son eau sucrée, avec son parfum tout particulier pour son espece, sa taille assez grosse, platte et ronde, etc. mais particulierement l'abondance qui l'accompagne presque toujours en Buisson, et qui est favorable pour le Domestique etc. font une grande sollicitation pour elle. Sa vanité n'est pas grande, elle n'espere nullement à l'Espalier elle est contente de 6me place, à la bonne heure, il l'y faut laisser.

etwas verlängert, und dann haben fie ein etwas länglichtes Unsehen, wie auch dieses bei der weißen Serbstbutterbirne der Fall ift. — Eine regelmäßige und vollkommene Frucht ist 2½ Boll breit, und auch gewöhnlich eben so hoch.

Der ctwas offene, unbedeutende Kelch steht in einer schönen, oft auch sehr weiten und geräumigen Einsenkung, die oft recht ansehnlich tief ist. Der Stiel steht bei regels mäßigen Früchten in einer engen Höhle, ist die Frucht aber etwas lang aussehend, so steht derselbe oben auf, und hat das characteristische, daß er stets mit drei feinen Deulen umgeben ist, wovon der eine immer stärker als die übrigen ist. Er ist 3 bis 1 3 oll lang.

Die Farbe der uneben anzusühlenden Schale, durch die man schon das körnichte Fleisch gleichsam durchschimmern sieht, ift ant fänglich ein schönes Hellgrun, wird aber bei der Neberzeitigung mattes Citronengelb, und dabei ift die Sonnenseite braunroth, leicht verwaschen

welches nach dem Stiel hin frei: fenartig wird. Beschattete Früchte haben aber von diesem Noth gar nichts. Außerdem ist noch die Schale mit einer Menge feiner, runder Puncte sast übersäet, die im Nothen grau, auf der Schattenseite aber grün sind; und wozu sich noch häusig starte rauhe Nost: sleden, welche gewöhnlich Eruben bilden, gesellen.

Die Frucht riecht, wenn fie vollig zeitig ift, außerordentlich muskirt, und welkt nicht.

Das Fleisch ist sehr weiß, körnicht, um das Kernhaus herum manchmal etwas steit nicht, halbschmelzend und abknackend, und von einem der weißen Derbstbutter; birne ähnlichen, nur weit muskirteren Geschmack.

Das Kernhaus ist fehr enge und enthalt felten vollkommene Kerne.

Der Baum machft ungemein lebhaft und frark. Er belaubt fich fehr gedicht und treibt eine große Menge Fruchtspieße, wodurch der Baum fruhzeitig und ausnehmend fruchtbar

wird. Die Commertriebe treiben gleich Frucht; spieße, die an der Spike oft schon Frucht; augen haben. Sie sind sehr lang und diek, gelbbraunlich, nach oben wollicht, ohne Sile berhäutchen, und mit vielen, schonen, weiße grauen Puncten besetzt.

Das Blatt ift mittelmäßig groß, fast rund, oder rundeiförmig, mit einer kurzen Spike. Es ist 3 Boll lang, 2½ Boll breit. Die kleinen Nebenblätter bei dem Hauptblatte sind lanzettförmig mit einer langen Spike. Das Gewebe ist stark, dabei etwas groß geadert, sehr dunkelgrun glanzend von Farbe, und am Rande nicht tief, mit etwas unregelz mäßigen spiken Zähnen besetzt, die aber an den kleinen Nebenblättchen oft sehr schon sind. Der Blattstiel ist 230ll lang, und hat feine, fadenförmige Afterblättchens. Die Augen sind sehr stark, und die Augenträger unger mein wulstig.

Die Frucht zeitigt anfange September, oft schon im halben August, halt sich nicht

tange, und wird am beften vom Baum gegeffen.

Bom erften Range.

NB. Der Baum wachst auf der Quitte unge? mein lebhaft.

# Classe II. Ordnung III. Geschlecht I.

Die Cassolette \*).

Merlet, Cassolette, ou Taste Ribaut. —
Quintinye \*\*) Tom. I. pag. 261. La
Cassolette, ou Friolet, Muscat vert,
Lechefrion. — Du Damel, Tab. XVIII.

<sup>\*)</sup> Bon ihrer Geffalt mit einem Maucherfaß in Den catholifden Rirchen, heißt fie Cassolette.

<sup>20)</sup> Nach Beseitigung der Beschwerden von Seiten der Cassolette, daß sie nicht vor den Frauen, schenkel und die große Blanquet geseht wäre, da er ihr erst die 19ste Stelle giebt, sugt er von ihr: "C'est une poire longuette et grisatre, qui ne cede presque rien à la Robine, ni par sa chair, ni par son eau, ni par tout son mérite, si ce n'est qu'elle est sujetii à mollir, ce qui n'arrive point à la Robine; ainsi elle pourroit dien disputer les derniers places (den 19ten und 20ssen) si à l'égard du tems de la maturité elle étoit aussi heureuse etc. "Also weil sie etwas später und mit vortressition Psicssiden, u. s. w. in Collisson fommat.

Cassolette, Friolet, Muscat vert, Lechefrion. Die ich bier meine, ift die lange liche, welches auch Quintinne von ihrer Korm fagt. Bon der runden auf eben diefer Platte fab ich noch nie ein Eremplar am nehmlichen Baum. Es muß alfo mohl ficher eine verschiedene Corte fenn. -Knoop's Cassolette Tab. V. fann gar nicht die unfrige fenn. - Carthaufe La Cassolette, ou Friolet, Muscat vert, Lechefrion. Der Heberf. Caften: birne. - Schabol, la Cassolette. Ni longue, ni ronde: Peau verdatre: Chair cassante: - Miller, Cassolette. Cheint die des Rnoop's ju fenn. Chrift, Nro. 100. Cassolette. Du Hamel. -Mayer, Nro. 15. Tab. X. Cassolette. Portugal d'Eté. Prunai. Depot de Syllery.

Eine zwar kleine, aber vortreffliche Some merfrucht für die Tafel von dem alleranges nehmsten Geschmack. In ihrer Form hat sie einige Alehnlichkeit mit der Ausselet von Abeims. Der Bauch sigt über der Mitte nach dem Kelch, um den sie sich schon abrun: bet, und nach dem Stiel zu lauft sie, nach einer fanften Einbiegung, wie ein kurzer abgestumpfter Regel. — Eine schone Frucht ist 1\frac{3}{2} bis 2 Zoll lang, und stark 1\frac{1}{2} Zoll breit.

Der schone, starke Kelch liegt offen, und fern formig auf der Frucht oben auf, in einer kaum bemerkbaren, oder nur schr geringen Sinsenkung. Der ziemlich starke Stiel ist 3 bis 1 Boll lang, und sist in einer kleinen Höhle, die mit feinen Falten, oder kleinen Fleischbeulen umgeben ist. Defterstlegt sich auch etwas Fleisch an den Stiel an, und vernichtet die Stielhohle.

Die etwas fein rauh anzufühlende Schale ist bei der Zeitigung gelblich grun, und um den Stiel herum wird sie bei voller Zeitigung noch etwas hellgelber. Auf der Son: nenseite sind nur die freihangenden Früchte etwas hellbraunlich angestogen, aber über und über ist die Schale mit sehr vielen, feit nen, weißgrauen, und theils auch grunlichen Puncten besetzt, womit sich nicht selten feine Rostanstüge und auch Roststeefen verbinden,

bie ber Frucht ein fein grauliches Unfehen geben.

Die Frucht riecht fein muskirt und welkt nicht.

Das Fleisch ist gruntich weiß, wafferig von Unsehen, körnicht, sehr voll Saft, bruchig, fein abknackend, und von einem besonders fark muskirten zuckersußen Geschmack.

Das Kernhaus ift flein. Die Kammern find enge, und enthalten schone, aber meis ftens jur Salfte taube Kerne.

Der Baum wachst sehr lebhaft, tragt seine Zeste schon in die Luft, und belaubt sich ungemein schon mit dem sanstesten Grun. Er setzt frühzeitig viele kurze Fruchtspieße an, wird sehr fruchtbar, und setzt selten ein Jahr aus. Die Sommertriebe sind lang und stark, von Farbe olivengrun, etwas röthlich auf der Sonnenseite, ohne Bolle, und mit vie: len, aber sehr feinen Puncten besetzt.

Das Blatt ist langlich herzformig, oder oft eiformig, nach vornen mit einer furgen Spige und ziemlich groß. Es ist 3 bis 32

Boll lang, 24 30ll breit, und am Rande oft gar nicht, oder mit-nur sehr feinen Zähnchens beseigt, hellgrun, sehr glanzend von Farbe, fein geadert, steif, etwas sprode und stark von Sewebe. Der dunne Blattstiel ist 3 bis 1½ Boll lang, und hat sehr feine, faden: formige Afterblatter. Die Augen sind lang, schmal, spis, und die Augenträger breit, und an den Seiten gerippt.

Die Frucht zeitigt im halben August, meistentheils aber erst anfange September, und muß schnell gegessen werden, da fie bald taig wird.

Dom erften Range.

NB. Der Saum kommt ungemein gut auf Quitten fort, erfordert aber einen war: men, trockenen Boden und gleichen Stand, fonst wird die Frucht nicht so erhaben par: fumirt.

#### Classe III. Ordnung III. Geschlecht I.

Die Sommerapotheferbirne. Le Bon Chrétien d'Eté.

Merlet, Bon-Chrétien d'Esté ordinaire. -Quintinve bat nur Du Hamel's Bon Chrétien d'été musqué. - Du Hamel, Tom. III. Tab. XLVII. No. 4. Bon-Chrétien d'Eté. Gracioli. - Knoop Tab. IV. Bon - Chrétien d'Eté. Safran d'Eté. Zomer Bon - Chrétien, Zomer Safraan Peer, Gratiole d'Eté, Gracioli di Roma. Zomer-Gratiole, Brabantse-Gratiole. Suicker - Kandy Peer. Kanjuweel. Kruid Kanjuweel. Marsepein -Peer. Malvasier Peer. Schager - Maagd. Apotheker-Peer. Canele. Kaneel-Peer. -Zink, Tab. III. Nro. 29. Bon - Chrétien d'Eté. Malvafier, Strafburgers ober Apothefcrbirtt. - Schabol, le bon Chrétien d'été. tre Classe. Carthaufe le Bon - Chrétien d'Eté, ou Gracioli.

Sommerzuckerbirne. — Mitter, Mawe Hanbury, the Summer Bon Chrétien Pear. Good Christian Pear. — Kraft, Tab. 87. Die gute Christiene. — Ehrist, Die Gutechristenbirne. — Zuckeratensbirne in der Lausis. — Teutscher Obstgärtner, Nro. VIII. Die gute Christiene. — Und so fast jeder andere Pomolog.

Eine große, und von unseren Urvatern schon so sehr geschähte Birne, die auch noch jest alle Uchtung verdient, von der nur leider der Baum eigenfinnig auf den Boden ist. Höchstwahrscheinlich ist es eine deutsche Frucht \*). Sie hat eine etwas schwer zu beschreibende, und dabei eine etwas verant

<sup>\*)</sup> Dagn berechtigt und das hohe Alterthum diefer Frucht bei und in Garten, wo noch nie Franzobit gegogen wurde, — die ausnehmende Größe, Alter und Gefundheit des Baums in unferem Clima — das Abwechfeln im Tragen, und der langiante Wuchs des Baums. — Daß aber auch diese Frucht in Frankreich fehr gut werden muß, beweißt schon dieses, daß Schabol fie in die erzie Claffe fest.

derliche Form, daher sie auch so selten sich in Rupferwerken gang ahnlich ist. Ihre Hanptform ist aber, daß sie von dem farken Bauch, der etwas hoch nach dem Reich sist, nach diesem stumpfspitz gerundet abnimmt, nach dem Stielhingegen etwas langer und kegele förmig hinlauft, und sich mit einer stumpfen Spitze endigt. — Eine solche Frucht ist  $2\frac{1}{2}$  Joll breit, und  $3\frac{1}{2}$  Joll lang.

Der kleinblattrige halbgeschlossene Kelch steht in einer kleinen, flachen Einsenkung, hat oft perlförmige Fleischwärzchens um sich herum, aber der Rand der Einsenkung ift durch grobe Beulen fast immer sehr ungleich, und auf einer Seite niedriger. Diese Beulen gehen rippenartig über die Frucht hin, erhes ben sich oft unregelmäßig, und machen sie in ihrer Rundung uneben, und nicht selten in ihrer Korm unförmlich. — Der lange starke Stiel steht auf der stumpfen Spise auf, ist häusig mit seinen Beulen, oder wirklichen Kleischauswüchsen beseht, oder schief gedruckt und 13 3011 lang.

Die Farbe der etwas geschmeidigen Schale ist anfänglich ein blasses Hellgrun, welches im Liegen aber schönes Goldgelb wird, und alsdann ist die Schale fast etwas settig anzufühlen. Die Sonnenseite ist bei frei hangenden Früchten oft schön hellroth vers waschen, mehrentheils aber nur etwas unan; sehnlich bräunlichroth angelaufen. Nur in diesem Roth bemerkt man deutlich feines schöne, häusige Puncte, und kleine schwärzs liche Rostslecken sindet man fast an jeder Frucht, und nicht selten auch graue, große Rostans flüge.

In der vollen Zeitigung riecht die Frucht febr angenehm mustirt, und welft nicht.

Das Fleisch ist weiß, grobtornicht, abs knackend, im Rauen rauschend, steinicht um bas Kernhaus, voll Saft, und von einem sehr angenehmen juckersufen Mustatellergeschmack, der aber manchmal eine feine herbe hat.

Das Kernhaus ift kiein. Die Kammern find enge, und enthalten mehrentheils nur taube Kerne.

Der Baum ift aang besonders ferrntlich. Sein fperrhaftes, unregelmäßiges bangenbes Soly, feine dunne Belaubung, das immer gitternde pappelähnliche Blatt, geichnen ihn febr aus. Er wird einer mit von den aroff: ten Baumen, gefund und fehr alt \*). Seine ftarten Sauptafte geben ziemlich in, die Luft, aber das Fruchtholy hangt fich nachher febr herab. Sat der Baum Plat, fo macht er eine ungeheuer breitgewolbte Rrone, die, wie Du Samel richtig fagt, einen Darafol bildet. - Die Sommertriebe find lang und nicht fehr ftart, bei alten Baumen' dunne, an jedem Hug fark eingebogen, tothlich auf ber Sonnenseite, gegenüber grunrothlich, ohne Bolle, und mit ichonen, weißgrauen, run: ben Duncten befest. Das Blatt ift ansehne lich groß, schon eiformig, auch oft nach dem

<sup>\*)</sup> Auf einem Ent in Robbeim bei Giefen hatter meine Eltern einen allein, auf einer fetten Wiefe ftebenden ungeheuer großen Baum, der febr oft 40 fcmere Körbe voll der iconften und farklten Früchte trug.

Stiel stumpf zugespist, und hat nach vornen eine scharfe oft ziemlich lange Spise. Es ist 5 bis 3½ Soll lang, ½ bis ½ Soll breit, dunne und etwas sprode von Gewebe, sein geadert, glanzend und schon hell grasgrun von Farbe, und am Rande sehr seicht mit sehr tleinen spisen Zähnchens besetzt. Der dunne Blattstiel ist ½ bis ¼ Soll lang, und hat keine Afterblatter. Die Blatter an ven Fruchtaugen sind kleiner, elliptisch, und der Stiel oft so lang als das Blatt. Das Aug ist groß, lang, spiskegelförmig, schwarz: braun, steht start ab, und steht auf start vor: stehenden Augenträgern. Auch die Frucht: augen sind spis und lang.

Die Frucht zeitigt im, oder anfangs September und laft fich oft 3 Bochen halten. Bom erften Range.

NB. Diefer Baum kommt auch auf der Quitte gut fort, erfordert aber dann einen etwas feuchten und ziemlich beschatteten Boden. Nebeshaupt erfordert dieser Saum keinen durren, sondern nichtig seuchten und tief gehenden Boden. Daher bestätigt fich die allgemeine Erfahrung, daß die schönften Fruchte auf Baumen machsen, die hinter Gebauden stehen.

## Classe III. Ordnung III. Geschlecht I.

## Die Paradenbirne. La Bellegarde \*).

Ich getraue mir diese Frucht bei feinem Pomos logen aufzusinden. Merlet hat eine Bellegarde, ift aber von der obigen vers schieden.

Eine sehr schöne, ansehnlich große, vortreff; liche Birne, die eine jede Tasel ziert, und für die Deconomie unverbesserlich ist. Ihre Form ist lang, und hat das Ansehen eines abgestunupsten Regels. Eine vollkommene Frucht ist 3, oft 3½ Zoll lang, und stark 2½ Zoll breit. Der Bauch sitt hoch oben, und

<sup>\*)</sup> Ich erhielt diese Sorte unter obigem Nahmen von herrn Overmann aus Bruffel und habe Bellegarde burch Paradenbirne überseht. Sie ist nahe mit der Bellissime d'automne verwandt,

fle wolbt fich kurz und flach nach dem Keich zu. Nach dem Stiel nimmt der Bauch nicht schnell, sondern nur etwas eingebogen kegel: formig ab, und endigt sich mit einer stumpfen Spihe. Manche Früchte sind indessen auch etwas birnförmiger, und laufen spihiger nach dem Stiel aus.

Der kleine, halboffene Relch steht in einer geräumigen flachen, oder seichten Einssenkung, welche eben, und ohne Falten ist. Der starke Stiel ist 14 Boll lang, steht oben auf der stumpfen Spise, und ist mit feinen, oft auch etwas starken Fleischbeulen umgeben.

Die Farbe der feinen glatten, nicht geschmeidigen Schale ist anfänglich grunlich gelb, wird aber mit der Zeitigung schönes Goldgelb. Mehr als die Hälfte von der Frucht, oft zwei Drittheil, sind aber mit einem dunklen, wenig glanzenden Blut; roth verwaschen, das nach dem Stiel zu heller und streifenartig wird, und sich gewöhn; tich an der Relchwölbung endigt. Wenig besonnte Früchte haben aber nur etwas streiz

fenartiges Roth am Stiel. Dabei ift noch die Schale überall mit überaus vielen, feinen, gelblich grauen Puncten besetzt. Defters findet man auch kleine Roftsleden, oder feine Roft: anflüge.

Die Frucht riecht sehr angenehm und welft nicht.

Das Fleisch ist mattweiß, körnicht, nicht sehr saftvoll, um das Kernhaus etwas steinicht, brüchig und halbschmelzend und von einem angenehmen, sehr sußen Muskateller: geschmack.

Das Kernhaus ist sehr enge, sist hoch oben, und die Kammern enthalten wenig vollkommene Kerne.

Der Baum wachst sehr lebhaft, belaubt sich schon, laßt aber gerne die Aeste hangen. Die Sommertriebe sind lang und schlant, treiben im ersten Jahr keine Fruchtspiese, sondern nur einfache Blätter, sind von Farbe erdfarbig, nur wenig rothlich, und mit ziemlich vielen, aber dufteren Puncken besetzt.

Das Blatt ift ansehnlich groß, schon eiformig, mit einer sehr kurzen Spike, die oft ganz fehlt. Es ift 3½ 30ll lang, 2½ 30ll breit, dunne von Gewebe, schon hellgrun von Farbe, fein geadert, und am Rande minicht tiefen, aber schonen, seinen, stumpfs spiken Zähnen beseht. Der Blattstiel ist ziemlich stark und 2 30ll lang. Die Augen sind lang, kegelförmig, spik, stehen wenig ab, und sigen auf stark vorstehenden Augen: trägern.

Die Frucht zeitigt in der Mitte des Sop; tembers, ofters ichon im Anfang deffelben, und halt fich bei vier Bochen.

Noch vom Aften Range.

## Classe III. Ordining II. Geschlecht II.

Die graue Junker Hansbirne. Messire Jean gris.

Merlet, Messire Jean gris. hat sieben Sorten! \*) — Quintinye, Tom. I. p. 155
Le Messire Jean. Bill nur Eine Sorte
gelten lassen. — Jardinier solitaire, le Messire Jean. Bestimmt eine
grane und weiße. — Dahuron, Messire Jean gris. hat schon die blane und
doré — sagt aber, daß sie bei uns vielleicht nur an der Mauer besser fortkommen
wurde. — Du Hamel, Tom. III.
Tab. XXVI. beschreibt nur die doré.
halt diese mit blane und gris sür einerlen. —

<sup>\*)</sup> Bis jeht kenne ich nur wei mahrhaft verschiedene Sorten, die grane und die gelbe. Beide Pyramiden siehen auf einer Rabarte, aber die Farbe, Größe und Zeitigung der Frucht sind stets wesent lich verschieden. — Beide Pyramiden habe ich aus Ranch.

Die Beichnung ift aber fehr getren. Knoop, Tab. II. Messire Jean gris et doré. Die Form gut, nur gu flein. Much er betet, wie nur ju oft, dem Du Sa: mel nach, ben er nie ju miderlegen getraut. - Zink Tab. VII. Nro. 69. Ein Undina. - Carthaufe, le Messire lean. Cant es gibt eine graue und gelbe. - Schabol, le Messire Jean. D'un gout exquis. Il y en a de gris et de doré. - Kraft, Tab. 141. Die Meifter Sansbirn. - Sat auf Du Samel geritten, und Die Frucht ficher nie gesehen. Das Rupfer ift nach D. S. richtig, die Illumination aber nur fil doré. - Abercrombie, Miller, Weston, Mawe, Hanbury, Monsieur John Pear. Brown, white and grey. - Chrift, Nro. 68. Gicher nicht acht. Gie bat mit Biraouleufe nicht Die entferntefte Alebnlichkeit. - Dans ger fannte fie nicht felbft.

Eine Birne des Zanks unter den Gelehrten, wie die Beurré gris, und woran das Bort Spielart, Barietat, vielen Antheil hat. —

Es ift eine ansehnlich große, eigens gucker, fuß toffliche Berbfifrucht, bei der nur das einzige zu bedauern ift, daß es vielleicht, auffer ihr, feine bei uns fo eigenfinnige Frucht in ihrer Reifzeit giebt. - 36rs Rorm ift rein freifelformig und in ihrer Rundung uneben. Der Dauch fist frart nad dem Reld, um den fich die Frucht ichnell und platt abrundet, fo daß fie gut auf demfelben auffitt. Dach dem Stiel bin biegt fich der frarte Bauch etwas ein, und endigt fich in eine furge, Dicke Svike. Diese Birne ift ein Mufter der freifelformigen Fruchte. In ihrer gangen Bollkommenheit ift fie 3 Boll breit und auch 3 Boll boch, oder zuweilen nur etwas hoher.

Der halboffene Kolch sit in einer ziems lich tiefen engen Einsenkung, die aber auch manchmal ziemlich flach ift. In und um dieselbe stehen bald schone feine, bald auch starte beulenartige Erhöhungen, die manguch deutlich am Vauche der Frucht sieht,

und wovon sich manche stark erheben, wobei die Frucht in ihrer Rundung sehr uneben wird. — Der ansehnlich starke Stiel ist 1½ 3oll, ja zuweilen 2½ 3oll lang, und sist in einer bald mit feinen, bald mit etwas starken Fleischhöckern eingeschnützten Höhle. Manchmal wird diese Höhle von einem Fleischhöcker verdrängt, und der Stiel sieht aledann schief.

Die Grundfarbe der starken, etwas rauh anzusühlenden Schale, ist anfänglich ein trübes Grün, das bei der Zeitigung gelblich wird, welche aber nur selten rein zu sehen ist, indem die ganze Schale mit einem maußfahlen, oder trüb rauch farbigen Neberzug bekleidet ist, und in dem man noch viele bräunliche, ziemlich starke Puncte sieht. Bei beschatteten sieht man etwas mehr von der Grundsfarbe, und der Ueberzug ist aledann dunner.

Die Frucht hat keinen Geruch und welkt gerne etwas, wenn sie nicht spat abgebrochen wird. Das Fleisch ist schon weiß, feinkornicht, abknackend, im Kauen rauschend, sehr voll Saft, und von einem erhabenen Zucker: geschmack.

Das Rernhaus ist geschlossen. Die Rammern sind etwas enge, und die weni; gen vollkommenen Kerne sind klein, dick und hellbraun.

Der Baum wachst ungemein lebhaft, treibt sehr viel Holz, belaubt sich start, aber etwas duster dunkelgrun. Die Sommerstriebe sind lang und stark, treiben im ersten Jahr viel steife, kurze und lange Fruchtspiese und Blatteraugen, die bald und jährlich Früchte liesern. Ihre Farbe ist duster, braungrau, mit einem Silberhautchen bekleidet, und mit ziemlich vielen, truben, länglichten Puncten besetzt.

Das Blatt ist ansehnlich groß, eiförmig, oder långlicht herzförmig, nach vornen mit einer schönen scharfen Spike. Es ist 3½ bis 3¾ Boll lang, 2 bis 2¼ Boll breit, etwas start geadert, sehr dunkelgrun von Farbe,

und am Rande mit seichten, bald frumpfen, bald stumpfspigen Zähnen besetzt. Der Blatte stiebist abs 1 2 30ll lang, und hat sehr schmale lange Afterblätter, die nicht am Ende, fondern etwas heraufwärts am Stiel sigen. Die Augen sind start, diet, stehen nicht start ab, und sigen auf sehr breiten schönen Augenträgern.

Die Frucht zeitigt anfange oder Mitte Movember, bis in den December.

Bom erften Range.

NB. Der Baum kommt auf der Quitte ungesmein gut fort, leidet aber bei hartent Wintern gerne. 1795 litten 3 Pyramiden davon mehr als die Pfirschen. — Hochstämmig will sie bei uns nicht gerathen. Der Baum macht aber sehr schöne Pyrasmiden. Ihr großer Eigensinn auf den Boden, die Witterung und den Punct der Neiserathen, nicht viel von dieser Frucht zu erziehen. Sie ist köstlich, wenn sie wohl gerathen ist, und erzschlecht im Gegenfall. Daß sie auch schon in Frankreich viele Feinde hat, beweißt Quintinyé's

Bertheidigung. — Ceux qui ne l'aiment pas, mettent en jeu la pierre à laquelle il est fort sujet, et lui reprochent par ce même moyen la chair ru de et grossière, et en cela ils n'ont que trop de raison: ils poussent, ce me semble, trop loin le mépris qu'ils ont pour lui, en disant que ce n'est qu'un poire de Curé, de Bourgeois et de Valets. "Er sagt nachher, das es eine gute Bune sen, wenn das Erdreich nicht zu trocken, und der Sommer nicht zu brennend ware. Sie erfordern ein mäßig seuchtes Erdreich, und wo dieses sehle, musse man den Haum begießen.

# Classe III. Ordnung II. Geschlecht III.

Die große Winterrusselet. Le gros Rousselet d'hiver \*).

Sie ift mit Quintinge's und Du Sa; mel's Winterrouffelet fehr nahe verwandt, wird aber größer und halt fich viel langer. Ift von keinem Pomologen beschrieben.

Eine etwas kleine, in die naturliche Familie der Rousseltten gehörige Birne, die aber für die Deconomie einen gang vorzüglichen Werth, und selbst zum rohen Genuß zu einer Zeit, wenn man von guten Tafelbirnen fast nichts mehr weiß, einen recht angenehmen Geschmack

<sup>\*)</sup> herr hofgartner Schulz in Schaumburg machte mich zuerst auf diese Frucht aufmerksant, und die in der Oberpfalz, im Elfaß u. s. w. außerordentz lich häufig gebaut wird. Um Worms heißt sie, weil sie erst im Frühjahr recht zeitig wird, die Faullenzerbirne.

hat. Ihre Form ist fast ganz wie die der Winterrousselet, nur weniger langlicht, und um die Relchwölbung breiter. Ihr Ansehen ist kegelförmig, und der Baum sist hoch voen nach dem Relch, um den sich die Frucht ganz breit und flach abrun: det. Nach dem Stiel hin endigt sie sich mit einer kaum merklichen Einbiegung, in eine stumpse Regelspisse. — Eine schöne Frucht ist 2 300 breit und 2 300 hoch.

Der kleine, manchmal fehlende Kelch steht in einer schonen, runden, tie; fen Einsenkung, in der man manchmal einige Kalten bemerkt, aber die Frucht ist in ihrem Bau ziemlich eben und regelmäßig. — Der Stiel ist 1½ bis 1½ 3oll lang, steht auf der stumpfen Spihe manchmal etwas eingezsenkt, und ist mit kleinen Fleischbeulen umz geben, wovon sich häusig einer oft stark und spikig erhebt, und den Stiel auf die Seite drückt.

Die Farbe der Schale ift anfänglich hellgrun, und wird mit der Zeitigung ichon

eitronengelb, wobei die ganze Sonnenseite, vom Reich bis zum Stiel, mit einem schonen dunkten Noth rein verwaschen ist. Die Puncte sind dabei sehr häusig und bräunlich, so wie man auch einen bräunlich rothen Nustanslug um die ganze Reichwölbung fast bei jeder Frucht antrifft, und womit sich noch kleine Rostansluge an der Frucht selbst verbinden.

Die Frucht riecht nicht , muß aber fehr fpat abgethan werden, fonft welkt fie.

Das Fleisch ift schon weiß, fein, saft: voll, abknackend, logt fich im Rauen nicht auf, und hat einen angenehmen zuckerartigen Geschmack.

Das Kernhaus ist sehr klein. Die Kams mern sind sehr enge, wie zuges drückt, und enthalten selten volls kommene Kerne, oft gar nichts.

Der Baum wachst ungemein lebhaft und wird sehr groß. Er treibt seine Aeste unges mein schon in die Luft und ist ausnehmend fruchtbar. Das Fruchtholz wechselt gerne unregelmäßig. Die Sommertriebe sind lang,

ziemlich stark, braunroth von Farbe, und mit vielen feinen, meistens etwas länglich; ten Puncten besetzt. Das Blatt ist groß, lang eiförmig, mit einer schönen langen Spige. Es ist 4 Zoll lang und 2½ Zoll breit, nicht dicke von Gewebe, sehr fein geadert, glänzend lebhaft grün von Farbe und bei den untersten Blättern am Rande mit seichten bogenförmigen, an den oberen kleinen mit schönen stumpsspigen Zähnen besetzt. Der dunne Blattstiel ist 1 bis 1½ Zoll lang, und hat keine Afterblätter. Die Augen sind schön, spis, conisch, stehen ab, und sigen auf kleinen, aber stark vorstehenden Augenträgern.

Die Frucht zeitigt im Februar und Marz, ofters im April, und halt sich bis in den Sommer.

Bom zweiten Range.

## Classe III. Ordnung II. Geschlecht III.

Die müskirte Wintereierbirn. De musqueerende Eyer-Peer \*).

Findet fich bestimmt bei keinem einzigen Pomo:
Logen. Sie scheint hollandischen Ursprungs zu senn. da Holland überhaupt wohl im Besit der größten Mannichfaltigkeit, so wie in den Blumen, so auch in den Obst: forten ift.

Eine fleine, zuckersüße, und stark muskirte Winterbirne für die Tafel, und gedämpft ein köstliches Gericht. Ihre Form ist wahrhaft eiformig. Der Bauch sißt

<sup>9) 3</sup>ch erhielt diese Frucht 1792 unter obigem Nahmen aus Enkhunsen. — Noch jedes Jahr sese ich die Sammiung Solländischer Obstforten fort, und wozu mir jeht die Gute des Geren Sofgärtners Schulz in Schanmburg nicht wenig behülflich ift, wofür ich ihm hier öffentlich danke.

in der Mitte, von da sie nach dem Relch hin sanft abnimmt, und sich stumpf abrundet. Nach dem Stiel aber endigt sie sich, ohne Einbiegung, mit einer kurzen, stumpfen Spihe. Eine schone Frucht ist 2 bis 2\frac{1}{4} 30st breit, und auch ebenso hoch, oder zuweilen einen \frac{1}{4} 30st hoher.

Die Farbe der feinen, glatten Schale ist vom Baum ein helles, blasses Strohgelb, das manchmal noch etwas grunliches hat, aber bei der Zeitigung ein schönes, wachs: artiges Eitronengelb wird. Dabei ist die Sonnenseite mit einem gant leichten Anflug einer goldartigen Röthe beset, wovon man aber, bei nur wenig beschatteten Früchten gar nichts sieht. Die Puncte sind sehr häusig, fein, bräunlich, oder zimmetfarben, und neben diesen sieht man noch häusig feine kleine Nostansläge, und Rostsiguren, die von zusammengehäusten Puncten scheinen entstanden zu sehn.

Die Frucht riecht ungemein ftark mus: firt, und welft nicht.

Das Fleisch ist schon weiß, riecht stark parfumirt, ift voll Saft, fein, leicht abknak: fend, etwas überzeitig halbschmelzend, und von einem ungemein erhabenen, sugen, sehr starken Muskatellergeschmack.

Das Kernhaus ist geschlossen und klein, die Kammern find enge, und enthalten wenig vollkommene Kerne.

Der Baum ift ausnehmend fruchtbar, und wächst nur stark in der Jugend, nachher aber langfam mit feinem Holze. Sein Frucht: holz ist sperchaft, und die Aeste hången sich gerne. Die Sommertriebe sind mittelmäßig lang und nicht stark, von Farbe röthlich braun, mit einem schönen Silberhäutchen bekleidet, und mit vielen röthlichgrauen feis nen Puncten besetzt.

Das Blatt ist klein, oder nur mittels maßig groß, bald herzs bald eiförmig, 33oll lang und 23oll breit, etwas matt und duns kelgrun von Farbe, steif von Gewebe, etwas gröblich geadert, und am Rande sehr seicht und unordentlich gezahnt. Der dunne

Blattstiel ift 1½ 3oll lang. Die Augen find groß, did, weiß geschuppt, stehen start ab, und sien auf etwas flachen Augentragern.

Die Frucht zeitigt im December, Jens ner und Februar. Man muß die Reifs zeit dieser Frucht wohl abwarten. Vom ersten Range.

NB. Der Baum wird nicht groß. Auf Quitten bleibt er flein wegen feiner großen Frucht: barkeit. Man muß ihn ftark im Schnitt halten, oft felbst die 4 Zoll langen Frucht: spiese beschneiden, sonst giebt er keinen schönen Baum. Er erfordert einen war: men Sonnenstand.

### Classe III. Ordnung III. Geschlecht II.

Die gelbe Krachbirne. La Poire cassante \*).

Eine mittelmäßig große für die Deconomie zum Welken und zur Lattwerge vortreffliche frühe Herbstfrucht, und die wegen ihrem starken Muskatellergeschmack selbst zum roben Genuß für den Landmann sehr angenehm ist. — Sie gehört in die natürliche Familie der wahren Zuckerbirnen, und ihre Form ist vollkommen birnförmig. Der Bauch sicht höher nach dem Relch als nach dem Stiel, und nimmt sanft gegen denselben ab, und

<sup>\*)</sup> Ich erhielt diese Sorte von Trier mit dem Rahe men Poire cassante. — Ich kann keinen Pomos logen für sie angeben. And fand ich sie einmal am Rhein in einem alten adelichen Garren, und man nannte sie, die Juckerlachebirne.

endigt fich gewöhnlich nur ftumpf zugespitt, manchmal aber auch schon plattrund. Nach bem Stiel hin biegt sich der Bauch etwas ein, und endigt sich in eine etwas stumpfe kegelformige Spike. Sie ist in ihrer wahren Vollkommenheit 3 bis 34 30ll lang, und 24 30ll breit.

Der bald offene, bald halbgeschloffene Relch sist oben auf der stumpfen Spike, in einer kleinen flachen Einsenkung, die mit einigen feinen flachen Rippen umgeben ist, und die auch ziemlich deutlich über den Bauch hinlaufen. Plattgewölbte Früchte sind aber oben schon und eben. — Der starke Stiel ist 1½ bis 2½ 3011 lang, und sist auf der Spike, welche fast immer etwas schief und mit Falten umges ben ist.

Die Farbe der feinen, glatten haut ift anfänglich hellgrun, wird aber mit der vollen Zeitigung schönes Citronengelb, und wobei man auf der Sonnenseite nie einige Rothe bemerkt. Characteristisch

hierbei ift noch der sehr feine glatte Anflug von Rost, welcher sich zerstreut über die Frucht und immer um die Stiel: spige herum anlegt, aber so dunne ist, daß er ebenfalls ganz gelb, oder hell zimmetfarbig aussieht. Die Puncte sind etwas undeutlich und sehr fein.

Die Frucht hat nur einen schwachen Ges ruch, und welft nicht.

Das Fleisch ift weiß ins Gelbliche spielend, abknackend, feinkörnicht nicht sehr saftig, und von einem zuckersußen, ftark muskirten Gesichmack.

Das Kernhaus ift geschloffen. Die Rammern hingegen sind geräumig, und ent; halten viele vollkommene, lange, schwarz; braune Kerne. Aus der flachen Kelchröhre laufen die Bluthstempel wie ein schwarzer Faden bis auf das Kernhaus herab.

Der Baum wird groß, sehr gefund, und ist ungemein fruchtbar, seht auch selten ein Jahr aus. — Seine Neste trägt er etwas stark abstehend, und wölbt sich dadurch ju

einer breiten flachen Rrone, die in ihren einzelnen Meften aber ichon und fart belaubt ift. Die Sommertriebe find lang und nicht fart, von Karbe rothlich gelb, ohne Wolle, glangend, und mit vielen ichonen, feinen, meifigrauen Duncten befest. - Das Blatt ift mittelmaßig groß, langeiformig, nach vornen mit einer etwas ftumpfen conifden Spife. Es ift 3 3oll lang, und 2 bie 21 Boll breit, dunne und etwas fprode von Gewebe, Schon dunkelgrun glangend von Farbe, fein geadert, und am Rande feicht, febr fein und fpigig gezahnt. Der dunne Blattstiel ift 11 3oll lang, und hat feine Ufterblatter. Die Blatter der Frutchaugen find etwas langer, und ihre Blattstiele faft brei Boll lang. Das Mug ift weifgran. fviß tegelformig, und liegt am Zweige an. Die Augentrager feben fart vor.

Die Frucht zeitigt in der Mitte October halt fich 14 Tage, und wird aledann taig. Bom zweiten Nange.

## Classe III. Ordnung III. Geschlecht III.

Die spanische gute Christenbirne. Le Bon Chrétien d'Espagne.

Merlet, Bon Chrétien d'Espagne, ou Janvry. — Quintinye\*) Tom. I, pag. 282. Le Bon Chrétien d'Espagne. —

<sup>\*)</sup> Onintinne, Der Diefe Frucht erft viel geachtet, permuthlich, meil fie Bon Chrétien hieß, fab fich endlich doch, wie er fagt, mit Errothen genothigt, ihr nur die 265te Stelle ju geben. - C'est par toutes ces qualités - là - nehmlich megen ihrer Schönheit , fußem Saft u. f. m. - que pendant deux ou trois ans j'avois concu une grande estime pour elle; mais outre que dans cette même saison nous avons toutes nos principales Poires tendres et fondantes, et que depuis plus de vingt ans j'ai toujours trouvé à celle-là la chair si rude, si grossière et si pierreuse, et particulièrement dans les terroirs et les années un peu humides, qu'ensin malgré ma première inclination, il a fallu se resoudre à lui refuser l'entrée dans beaucoup de Jardius.

Dahuron, Bon Chrétien d'Espagne, -Die vornehmfte von Diefer Urt. Einige nennen fie auch Bon Chrétien dore. Beis Des ift falfch. Dug eine andere Corte, und mahricheinlich die mahre Bon Chrétien doré, oder d'Ausch, auch sans peppings genannt, gemeint habens Diefe hat auch goldgelbes Sol; \*) -Du Hamel, Tom. III. Tab. XLVI. Bon Chrétien d'Espagne. Mach Dem Rupfer, feloft auf Sochstamm, zu flein. -Knoop verwechselt fie mit der gang gelben Bon Chrétien d'automne. Dieje wird auch vorfommen. - Zink Tab. VII. Nro. 62. Bon Chrétien d'Espagne. Rubrt auch falschlich dabei die doré an. - Miller, Nro. 61. Bon Chrétien d'Espagne. Spanisch Bon Chrétien. - Spanische good Christian Pear. - Auf Wildling febr fuß. Auf Quitten gerne trocken und fteinicht! - Carthaufe, le bon Chré-

<sup>\*)</sup> Ich hatte diesen Baum ehedem aus Met; er vers dorrte, und jest habe ich ihn wieder von dem so thätigen Pomologen, aber leider verstorbenen Beren Oberjägermeister von Stein in Anspach.

tien d'Espagne. Der Heber f., die spanische Herbstuckerbirne. — Kraft, Tab. 105. Die gute Christbirne aus Spanien. Teutscher Obstgärtner, Nro. XXXII. Die Spanische gute Christebirne — Christ, Nro. 38. Die Christensbirne aus Spanien. Die spanische Winsterapothekerbirne.

Sine für das fpanische Clima wohl fürtreff: liche Frucht jum roben Benug, fur uns aber ift es eine ichone, mahrhaft große, und fur die Ruche ju berrlichen Compotten ichabbare fruhe Winterfrucht. Ihre Form ift hochaus: febend, bauchicht : fegelformig, und einer recht großen Bon Chretien d'hiver nicht febr unahnlich, nur langer und meiftens wohlgestalteter. Der Bauch fist mehren: theils & von der Lange der gangen Frucht nach dem Relch bin, und nimmt nach dem: felben bald langfam, und ftart ftumpffpigia, bald platt abgerundet ab. Rach dem Stiel bin, endigt fie fich nach einer Einbiegung des Bauchs mit einer ziemlich langen, conischen, ftumpfen

stumpfen Spike, die, wenn man die Frucht auf den Kelch stellt, schief sieht, oder wie Du Hamel sagt: — "von Gestalt, wie eine auf die Seite geneigte, und an der Spike nur ganz wenig abgekürzte Pyramide aussieht." — Eine vollkommene Frucht, selbst vom Hochstamm, ist gewöhnlich 4½ 30ll hoch, und 3 bis 3¼ 30ll breit.

Der kleine, halboffene Relch steht in einer etwas engen, tiefen Einsenkung, die mit Beulen besetht ist, und auch über den Bauch hin erheben sich oft starke, slache beulenartige Erhabenheiten, welche die Run; dung der Frucht oft sehr verschieben. Der dunne Stiel ist 1 bis 1½ Zoll lang, und sicht in einer engen Vertiefung, die gewöhnlich mit 3 Beulen besetht ist.

Die Farbe der uneben anzufühlenden Schale ist anfänglich ein schönes Hellgrun, wobei die Sonnenfeite mit einem etwas erd; artigen Noth verwaschen ist. Mit der vollen Zeitigung wird aber die Frucht sehr schön eitronengelb, und das Noth lebhaft carmosins

farbig, wovon aber bei beschatteten Früchten gar nichts zu sehen ift. Dabei ift noch die ganze Schale mit sehr vielen, feinen, hells grauen Puncten, und nicht selten auch einis gen feinen Nostanstügen beseht. Bei beschats teten Früchten sind die Puncte meistens nur schon grun.

Die Frucht hat einen fehr angenehmen Geruch und welft nicht.

Das Fleisch ift schon weiß, ziemlich grob; körnicht, abknackend, in guten Jahren mar; kicht und halbschmelzend, nicht sehr saftreich, und von einem angenehmen sußen, vosenar; tigen Geschmack.

Das Kernhaus ift flein, oft etwas offen. Die Rammern find weit, und ent: halten viele vollkommene Kerne.

Der Baum wächst ungemein tebhaft, und ift sehr fruchtbar, trägt auch fast jedes Jahr. Seine Aeste stehen etwas start ab, neigen sich nach vornen jum Sangen, und bilden eine waldichte, schon belaubte Krone, welche mit sehr vielen Fruchtspiesen, und

Rruchtruthen befest ift. Die Commertriebe find ansehnlich, und lang, olivengrun, mit etwas Rothlichem vermischt, ohne Wolle, und mit ziemlich vielen, langlichten, braunlichen Duncten befest. Das Blatt ift ansehnlich groß, elliptifch, bald auch eiformig, mit einer langen, ichmalen Gvike. Es ift 43oll lang und fast 24 Boll breit , dunne von Be: webe, fehr fein und glatt geadert, hellgrun alangend von Farbe, und am Rande faum bemerkbar, oder fehr feicht und unregel: magig gegabnt. Manche Blatter , befonders an den Spigen der Fruchtspiefe, find aber auch fcon, fein, und fpis gezahnt. Der bunne Blattstiel ift 21 Boll lang, und hat feine Ufterblatter. Die Mugen find ichon, conifd, braunschwarzlich, und ftehen ab. Die Augentrager find breit und ftark.

Die Frucht zeitigt anfange December und halt fich einige Monate.

Bom zweiten Range.

NB. Der Baum fommt gwar auf der Quirte fehr gut fort , doch murde ich nur ju

Sochstämmen rathen, auf denen sie vorstrefflich gerath. Sie kommt zu sehr mit unseren besten Taselbirnen in Collision, um mehr als Küchenfrucht zu senn. Der Liebhaber aber, der nur blos die Sorte haben will, hat mit einer einzigen Pyrasmide genug.

### Classe III. Ordnung III. Geschlecht III.

Das Königsgeschenk von Neapel. Le Présent royal de Naples \*).

Christ, Nro. 1. Die Königebirne von Neapel.

Présent royal de Naples. — Teutscher Obstgärtner Nro. LXXXI.
Die Königebirne von Neapel.

<sup>.</sup>e) Et ift Schade, daß diese Frucht bei uns mehr durch Größe und Schönheit, als durch inneren Werth merkwurdig ist. Der Baum hat nun 4 Jahre bei uns getragen, und alles berechtigt mich, sie nur in die dritte Classe zu segen. Die Frucht wird leider häusig faul oder taig, ehe sie zeitig wird. Ich seite einen Stamm in die heißesse Lage, wo die Brugnon oder Violette marbrée reist. hier wurde der Baum grindicht, litte vom Frost 1796, und die Frucht zeitigte schon im Jenner, wo sie alsdann gegen eine St. Germain, Epine, Colmar u. a. m. nicht aufsommen kann. — Sie bleibt aber die Zierde eines jeden Gartens, zumal sie so gern an Phramiden trägt:

Eine mit von den allergrößten, und wohl mit Du Samel's Tresor fehr nahe ver: wandte Minterbirne, die erft durch Beren Pfarrer Chrift recht befannt aeworden ift. -Sie nimmt gerne zweierlei formen an : denn bald ift fie freiselformig, und gleicht alsdann fehr der Dfundbirne, bald lauft fie wies der etwas langer nad bem Stiel aus, und hat ein etwas birnformiges Unfehen, fo wie fie fast im Teutschen Obstgärtner abge: bildet ift. - Der Bauch fist beträchtlich hoher nach dem Relch, um den fich die Frucht fcon und platt abrundet. Dach dem Stiel hin biegt fich der Bauch fanft ein, und endigt fich aledann in eine bald furge, balb etwas langere, ftark abgestumpfte Gpige. -Ihre gewöhnliche Breite beträgt 4 Boll und die Sohe, wenn die Frucht freifelformig ift, 41 3oll; verlängert fich die Frucht aber nach dem Stiel etwas bienformig, so ift fie 54 3oll lang, und wiegt alsdann 38 bis 40 Loth. -Bei den letteren Fruchten macht die Gpife oft den britten Theil der gange aus.

Der ziemlich starke, in die Hohe stehenbe offene Relch, steht in einer geräumigen, bald etwas flachen, bald auch in einer ansehnlich tiefen Einsenkung, welche eben ist, oder nur sehr unmerkliche Rippchens hat, und wovon man nichts über die Frucht hin bemerkt. — Der gegen die Schwere der Frucht nur mäßig starke Stiel ist 1½ bis fast zwei Zoll lang, und sist auf der stumpfen Spisse in einem kleinen Grübchen, in dem sich oft auch eine kleine Fleischbeule erhebt.

Die Farbe der schönen, glatten Haut ist anfänglich ein schönes Hellgrun, — Selas don —, welches erst spat nach und nach bis zur Zeitigung hellgelb wird, und wobei die Sonnenseite mit einem feinen, kleinen Anflug, von einer erst hellbrauns vöthlichen, nach her aber bei der Zeitigung carminartigen Röthe bes seitigung carminartigen Röthe bes seitigung carminartigen Röthe bes sicht fark besonnten Früchten gänzlich sehlt \*).

<sup>\*)</sup> herr Chrift fagt im Tentschen Obstgärtner aus, drücklich ohne alle Nothe. Diefes mar auch

Dabei ift benn bie ganze Schale mit einer großen Menge feiner und ftarker Puncte von hellgrauer, oder braunlicher Farbe befået, und die häufig feine, kleine Rostanfluge bilden, wovon indessen auch manche Fruchte ganz frei sind.

. Die Frucht hat einen feinen, angeneh; men Geruch, und welft nicht.

Das Tleisch ist mattweiß, ins Erunliche spielend, körnicht, etwas fein steinicht um das Kernhaus, saftvoll, im Kauen abknaktend, und von einem süßen, der weißen Gerbstbutterbirne etwas ähnlichen Gerschmack, ohne Gewürz.

Das Kernhaus ist für diese Frucht enge und geschlossen. Die Kammern sind ebenfalls enge, enthalten aber ziemlich viele volle kommene, lange, schmale, zimmetsarbige Kerne,

hice 1797 und 1798 der Fall. In den heißen Somp mern 1799 und 1800 hatte fie obige Rothe. Alle Stamme fieben auf Quitten ?

Der Baum ift febr fenntlich durch fein trubes, dufferes Unfeben, und auch die Arüblingsknosven entwickeln fich weißwollicht, lang und fpindelformig. Die Blatter Schei: nen wie mit einem feinen weifen Debl bestaubt ju fenn. Er wachft lebhaft, macht aber viel fverrhaftes, unregelmaßig feben: des, aber febr fruhzeitig Fruchte tragendes Bolt. Die Commertriebe find lang und anschnlich frart, von Farbe trub, braunlich erdfarben, mit einem weißen Gilberhautchen bedeckt, und mit nicht haufigen grauen Punc: ten befest. Das Blatt ift mittelmaßia groß, rund, berg: oder eiformig mit einer ichonen Scharfen Spike. Es ift 54 bis 34 3oll lang, und 23 Boll breit, etwas fteif und dick von Gewebe, trub dunkelgrun, nicht glangend von Farbe, mit einer gang feinen weißen Bolle überkleidet, fein geadert, nur die Mittelrippe fart, und am Rande fehr feicht, faum bemertbar, mit fleinen, etwas fpifigen Bahnen befett. Der Blattstiel ift einen & bis 1 Boll lang, und hat feine Afterblatter.

Die Angen find ftart, diebauchicht, braun: fchwart, stehen ab, und figen auf wulftigen Augenträgern.

Die Frucht zeitigt im Marg, muß aber vor den ersten Nachtfrosten nicht abgethan werden.

Wegen ihrer Schönheit und Größe vom erften Nange.

# Claffe III. Ordnung III. Gefchlecht III.

# Die Berierbirne \*). Foppen-Peer.

Knoop, Tab. VIII. Foppen - Peer. — Fasen - Peer. Duc de la Force. Poire la Force. — Findet sich sonst bei keinem Pomologen \*\*).

Eine in ihrer Reifzeit ungemein schone, und für die Ruche ganz vortreffliche ziemlich große spate Winterfrucht. Ihre Form ist ganz vollkommen birnformig, und dabei etwas frark rundbauchicht. Der Bauch sicht hoch

<sup>\*)</sup> Ich erhielt diefe Frucht 1791 in Pfropfreißern aus bem Saag unter obigem Nahmen.

<sup>\*\*)</sup> Ich habe noch einige Berierbirnen aus Solfland mit andern Beinahmen. Sollte obiges nicht die von Anoop fenn, der fie fonst gan; an Form gleicht, so ist fie fehr nahe verwandt; nur beffer bei uns als in Solland.

nach dem Kelch, oder wenn man sich die Stielspise hinwegdenkt, vollkommen in der Mitte. Nach dem Relche wollt sie sich sehr schon abgerundet, nach dem Stiel macht der Bauch eine starke Einbiegung, und endigt sich mit einer schönen dunnen kegelformigen Spise. Sie hat in ihrer ganzen Form unger mein viel ähnliches mit der vorhin beschriebes nen roth backigten Sommerzucker: birne. — Eine schöne Frucht ist 3 bis 34 30ll lang, und 24 30ll dick.

Der ziemlich offene, oft etwas ver; schnurte Relch, sist in einer kleinen etwas engen Einsenkung, die mit seinen Falten besetzt ift, und auch oft am Bauche bemerkt man etwas unebenes. — Der Stielist 13 bis 230lllang, und scheint gleichsam eine Berlängerung der Birnspise zu seyn.

Die Farbe der feinen fehr glatten Schale ift anfänglich ein helles blaffes Grun, das mit der Zeitigung ein ungemein schönes Citro; nengelb wird, und wobei die Sonnenseite anfänglich mit einem etwas truben, bei der

Zeitigung aber gang hell carmosinfarbig wer, benden Roth leicht verwaschen ist. Die Puncte sind zwar häufig, aber ungemein fein, im Nothen weißgrau, im Gelben braunlich.

Die Frucht riecht fein und angenehm, welft auch nur fehr wenig,

Das Fleisch ift weiß, etwas ins Gelb: liche spielend, fein, nicht sehr saftreich, im Rauen abknackend, und von einem sehr fußen muskirten Geschmack.

Das Kernhaus ift klein. Die Kammern find enge, und enthalten nur wenig vollkom: mene hellbraunliche Kerne.

Der Baum wachst fehr lebhaft und ift ausnehmend fruchtbar. Er trägt seine Leste schön in die Luft, ift voll Holz, und belaubt sich dadurch sehr stark. Die Sommertriebe find schlank, rundherum braunlich gelb, kaum etwas, oder nur sehr wenig und fein punctirt. Das Blatt liegt flach, oder nur etwas schiffsbrmig, ist eifdrmig mit einer kleinen Spike, und 3 301 lang, und 2 breit.

Es ift bunne von Gewebe, sehr fein geadert, unten ganz glatt, ungemein schön glanzend grun, und am Nande kaum bemerklich sein gezahnt. Der dunne Blattstiel ist 1% 3oll lang. Die Augen sind rothbraun, conisch, sehr spis, nicht groß, und stehen ab. Die Augenträger stehen schön vor. Die Frucht: augen sind nicht groß, braun und etwas bauchicht conisch.

Die Frucht zeitigt im Jenner, Februar und Marz, halt sich aber noch langer, und wird gerne schwarz an der Schale.

Dom zweiten Range.

NB. Der Baum erfordert guten, mäßig feuche ten Boden, und einen warmen Stand, fonst mird die Frucht steinicht.

# Classe III. Ordnung III. Geschlecht III.

Die Binterfönigsbirne. La Royale d'hiver \*).

Merlet, Roy d'hiver cru? Roy d'hiver à cuire? — Quintinye hat sie nicht. — Du Hamel, Tom. III. Tab. XXXV. La Royale d'hiver \*\*). Earth aufe, la Royale d'hiver, ou Muscat Allemand, in Italien Spina di Carpi. Der le ber s. Die Wintercitronenbirn. — Teutscher Obstgärtner, Nro. LXI. Die Wintersfünigsbirne. Roy d'été (soll heißen, wie

<sup>\*)</sup> Sch erhielt diese Pyramide 1790 unter Diesem Rafie men aus Ranco.

<sup>2\*)</sup> Co frappant ahnlich and der Umris diefer Fruche mit der Abbildung bei Du Samel ift, fo fehr das Colorit übereintrifft, und fo gewiß bei und aben acendes Fleifch, in Paris halbichmeisend werden kann; fo icheint doch die Begetation angus geben, das beide Früchte nicht einerlei find.

im Teet, Roy d'hiver. — Kraft Tab. 130. Die Binterkönigsbirn. La Royale d'hiver. Eine ansehnlich große, sehr schone Frucht, aber bei uns nur für die Küche sehr schäßbar, da sie nicht diesenige Güte erreicht wie in Frankreich. — Ihre Form ist bald spiß, bald etwas stumpf kreiselförmig. Der Bauch sist also hoch oben nach dem Kelch, nach welchem sich die Frucht schnell abrundet, so, daß sie schön auf demselben aussteht. Nach dem Stiele biegt sich der Bauch etwas ein, und endigt sich in eine kurze, bald etwas abgestumpfte, bald ziemlich schöne Spiße. — Eine vollkommene Frucht ist 3 Zoll hoch und 23 30ll breit.

Der halboffene, ziemlich langblattrichte Relch steht in einer meistens etwas schonen Einsenkung, in der man oft einige feine Falten bemerkt, und auch über die Frucht hin sieht man meistens einige flache, oft etwas fein beulenartige Erhabenheiten hingehen. Der ansehnlich starke Stiel ist 1 bis 2 Zolllang, und sist oben auf der Spise,

oft etwas eingefenet, und mit Falten, auch oft mit fleinen Fleischwarzchens umgeben.

Die Farbe der feinen, glatten, nicht fetten Schale ist ein schönes Hellgrun, welches mit der Zeitigung schönes Eitronengelb wird. Die Sonnenseite hingegen ist von der Relch; wölbung bis zum Stiel, mit einer anfänglich etwas trüben, nachher aber schönen, carmos sinartigen Nöthe rein verwaschen, ohne alle Spur von Streisen. Diese Nöthe nimmt gewöhnlich die halbe Fläche der Frucht ein, besteht aber bei beschatteten Früchten nur in einem trüben Unstug. Dabei hat die Schale noch viele, oft starke brannliche Puncte, und fast immer seine zimmetsarbige Unstüge von Most, die erst bei der Zeitigung recht sichtbar werden.

Die Frucht riecht fast nicht, welft aber, wenn sie nicht sehr spat, und fühl aufbewahrt wird.

Das Fleisch ist weiß, wohlviechend, sehr fein, abknackend, ohne Steine, voll Saft, und von einem zuckerartigen Muskatellers gefchnmck. Bei uns mochte fie wohl an heißen Spalieren halbschmelzend werden.

Das Kernhaus ist geschloffen, sit hoch oben im Bauch. Die Kammern sind enge, und enthalten nicht viel vollkommene Kerne. Die Kelchrohre geht oft etwas spiß herab.

Der Baum bleibt fast flein, hat etwas schmächtiges, und belaubt sich nicht stark. Die Sommertriebe find giemlich lang, und ichlant, braunlichroth auf der Sonnenseite, olivengrun gegenüber, und mit vielen feinen Duncten befest. Das Blatt ift groß, fteif von Gewebe, duntelglangendgrun von Farbe, eiformig, 313oll lang, 21 breit, und am Rande fehr feicht und frumpfipis gezahnt. Der Blattstiel ift 14 Boll lang. Die Fruchtblatter find groß, lang herzformig 41 Boll lang, und 3 Boll breit, und der Blattstiel ift 23 bis 23 Boll lang. — Die Augen find braun, fegelformig, ftehen ab, und figen auf fpig vorftebenden Hugentragern Die Fruchtaugen find fcmarglichbraun und nicht groß.

Die Frucht zeitigt im December, Jenner und Februar. Sie ist zu Compoten gang vortrefflich, und muß vor dem Welken in Acht genommen werden.

Bom zweiten Range.

NB. Der Baum erfordert warmen Boden, und den heißesten Connenstand. Macht gewöhnlich keine schone Ppramiden.

# Classe III. Ordnung III. Geschlecht II.

Das Ochsenherz. Le Coeur de Boeuf \*).

Läßt fich bestimmt bei keinem Pomologen auffinden. Sie gehört in die Familie der Pfundbirnen. Ift es Cordus Probstbirne?

Eine sehr große schöne, hellrothe, und für die Deconomie recht schäsbare Birne, und durch ihre Fruchtbarkeit eine hier sehr beliebte Berbstfrucht, die selbst dem gemeinen Manne zum rohen Genuß angenehm ist. — Ihre Form ist wahrhaft birnförmig. Der Bauch sith hoch oben, und wölbt sich nach dem Kelch

<sup>\*)</sup> Ich erhielt diese schöne Frucht in Reißern von Trier unter obigem Nahmen, und die bellrothe Jarbe der Schale hat wohl das Coeur de Boene ver; anlage.

in eine sanft zugerundete Flache. Nach dem Stielhin, biegt sich der Bauch gewöhn: lich nur auf einer Seite ein, und endigt sich in eine lange, stark abgestumpste Spike, welche, wie bei der spanischen guten Christenbirne, auf eine Seite gebogen ist. — Eine vollkommene Frucht, vom Hochstamm, ist 4½ bis 4½ Zoll lang, und 3½ Zoll breit.

Der kleine halboffene Kelch sist in einer weiten, seichten Einsenkung, und ist fast immer mit einer, oder mehreren beulenartizgen Rippen umgeben, wobei aber doch die Frucht am Bauch nicht entstellt, oder sehr uneben gemacht wird, denn meistens hat die Frucht eine gefällige Form. — Der starke Stiel ist unten fleischig, 1½ bis 1½ Zoll lang, und sist oben auf der Spise in einer kleinen Berriefung, die mit Fleischbeulen umge: ben ist.

Die Grundfarbe der glatten Schale ift anfänglich helfgran, wird aber mit der Zeit tigung schönes Citronengelb, und dabei ist der größte Theil ber Frucht mit einem hellen, aber etwas trüben Roth leicht verwaschen, und hier und da etwas undeutlich gestreift. Bei der vollen Reise gewinnt dieses Roth ein schönes, helles, carmosinartiges Anssehen. — Die Puncte sind häusig, im Roth gelbgrau, im Gelben grünlich, und dabei sinder man häusig um die Kelchwölbung hells graue Rostanslüge, und hier und da auch noch Rostsseen.

Die Frucht riecht fehr ftark und anges nehm muskirt, wie manche Sommerbirnen, und welkt nicht.

Das Fleisch riecht eben so, ift mattweiß, ziemlich feinkörnicht, nicht saftreich, mar: kicht, weich, und von einem fark sußen mus; kirten Geschmack.

Das Kernhaus ift geschlossen. Die Kammern find enge, lang, und enthalten meistens nur lange taube Kerne.

Der Baum machft lebhaft, wird ansehn: lich groß, und recht fruchtbar. Er trägt feine

Krone gern etwas flatterhaft, und belaubt sich dadurch etwas leicht. Die Sommertriebe sind schlank, braunlich gelb, das zweijährige Holz ist aschgrau, und nur mit wenigen feinen Punkten beseht. Das Blatt ist groß, eiförmig, mit einer kurzen schönen Spike. Es ist 4 Zoll lang, 2\frac{3}{4} Zoll breit, steif von Gewebe, fein geadert, glanzend grün von Farbe, und am Nande kaum merklich, sehr seicht und stumpfspiß gezahnt. Der dunne Blattstiel ist 1\frac{3}{4} Zoll lang, und hat keine Afterblätter. Die Augen sind schön, spißkegelförmig, stehen stark ab, und sigen auf breiten, der Dieke des Augs gleichstehenden Augenträgern.

Die Frucht zeitigt Ende October, oft etwas fruher, halt fich 3 Wochen und wird bann taig.

Bom zweiten Range.

វត្តម៉ាំនៅមេ ដូវ ម៉ោម។ នៅប្រការប្រាស់ Colors Services and the state of the state of runta me i De a jeuna jeuna Cham Trust that a familiary explains en i marin titt i graf tra a i de the rank page has been really and a few real racia de la circa partir e ser estra de la nije i Post – kratista – 1900 i 1900 navioral Edition of the medical Affect Man Wall Affect All Commission III Andrew and action to the problem. relational typics in the invent 

the entries had altered to be of the control of the state of 10007

Della Maria Mille

# Dierte Classe.

Sinreichend faftige Birnen, mit markichtem, oder etwas schmie; rig:schleimichtem Fleische, je: doch gewürzhaft, und im Munde schmelzend, aber ohne erha; benen Geschmack.

# 

# Classe IV. Ordnung I. Geschlecht I.

### Die platte Sonigbirne.

Findet fich bestimmt ben feinem Pomologen. Ift es Cordus Saufbirne? — Bird in unserer Gegend von dem Landmann gur Lattwerge fehr geliebt.

Eine große, freiselförmige, fast einer wahren Bergamotte ahnliche Sommerbirne, und wegen ihrer Größe und jährlichen Fruchtbarkeit bei dem Landmanne alle Achtung verdienende Frucht. — Sie ist wohl offenbar eine deutsche Nationalfrucht. — Thre Form ist völlig ab; gestumpft kreiselförmig. Der Bauch sist in der Mitte, und von da wölbt sie sich slach und breit nach dem Kelch, nach dem Stiel aber lauft sie mit einer platten abgestumpften Spisse. — Eine schöne Frucht ist 3 zoll breit und 23 Zoll hoch, und selten so hoch als breit, als nur bei übergroßen Früchten.

Der ziemlich offene Relch steht in einer geräumigen, anschnlich, und oft wirklich tiesen Einsenkung, die nicht selten mit flachen rip: penartigen Erhöhungen besetzt ist, und die auch sehr sichtbar über die Frucht hinlausen. — Der äußerst lange Stiel ist hell: braun, gekrümmt, 23 bis 33 oll lang, und sieht auf der stumpsen Spize in einer bald ziemlich flachen, bald ansehnlich tiesen Grube, wobei noch das Characteristische ist, daß er fleischige Falten, oder einen wahren faltigen Fleischus um sich herum hat, und wobei noch die wahre Stielhöhle mit mehreren Beulen besetzt ist.

Die glatte Schale ift bei der Zeitigung ein gelbliches Hellgrun, wobei man auf der Sonnenseite einen sehr schwachen Unflug von einer blaffen Rothe bemerkt. Dabei ist die Schale mit sehr vielen, schonen, grauen Puncten besetzt, und an jeder Frucht findet man oft viele seine Rostsiguren, und mancht mal wahre rauhe Rostsiecken.

Die Frucht riecht wenig und fein.

Das Fleisch ift mattweiß, grobkornicht, giemlich faftreich, markicht, und von einem feinen, gewürzhaften, etwas rosenartigen Geschmack.

Das Kernhaus hat eine große, hohle Achse. Die Kammern find schon, enthalten aber meistens nur taube Kerne. Die Kelch: rohre geht etwas spis herab.

Der Baum wird groß, gesund, kommt schon in rauhen Gegenden fort, und trägt sehr reichlich. Er belaubt sich sehr schön, und seht eine Menge Fruchtspieße an. — Die Sommertriebe sind lang und schlank, leder; farbig, und mit vielen fahlgrauen Puncten besetzt. Das Blatt ist lang elliptisch, spizer nach dem Stiel als nach vornen, wo es eine schöne Spize hat, und 4½ 3oll lang, und 2½ 3oll breit. Es ist etwas steif von Gewebe, sein geadert, unten sehr glatt, glänzend hellgrun von Farbe, und am Rande sehr seicht und seinbogicht gezahnt. Der dunne Blattstiel ist 2¾ 3oll lang, zu an den Frucht; blättern oft 5¼ 3oll lang, und hat keine After;

blatter. Das Aug ift braun, conifd, nicht groß, und fteht ab. Die Fruchtaugen find febr braun, bauchicht, ftark und glatt.

Die Frucht zeitigt im September, wird aber bald taig.

Bom dritten Range.

### Claffe IV. Ordnung II. Gefchlecht I.

### Die hopfenbirne \*).

Zink Tab. I. Nro 6. Bergamotte d'Eté longue? Die Sopfenbirne. — Db es gang die nehmeliche, lagt fich aus einem Sink nicht bes fimmen. Coust kommt sie bei keinem Pomologen vor.

Eine etwas fleine, aber fehr gute Sommer; birne fur die Tafel und fur die Birthschaft. Ihre Form ift etwas stumpf fegelfdemig, in: dem der flache Bauch gleich unter der Relch; wölbung am ftartften ift, und von da, fan ft

<sup>\*)</sup> herr Professor Erede in Marburg sendete mir auch einige Frückte von dieser Sirne unter dem Nahmen der Rosenbirne, wobon wir aber schon einige bei Pomologen bestimmte Sorten, als Caillot rosat d'été und d'hiver, musqué, gros, u. s. w. haben.

abnehmend, gegen den Stiel hinlauft. — Ihre Breite beträgt 2 Boll, und die Sohe nur fart 2 Boll, oder 1 bis 2 Linien mehr.

Der weit offene kleine Relch steht auf einer fast gleichen Flache, in einer sehr unmerklichen, etwas breiten Einsenkung, die man kaum gewahr wird. — Der dunne Stiel ist 1½ bis 1½ 30ll lang, und sist auf einer kleinen, kurzen slachen Spige auf, oder das Fleisch erhebt sich nur etwas um denselben, und bildet den Anfang zu einer Vertiefung.

Die sehr feine, glatte Schale ift bei der Zeitigung ein blasses Gelb, welches auf der Sonnenseite mit einem truben, fast streit fenartig aussehenden Roth, vom Stiel bis zum Reich leicht verwaschen ist, und das bei etwas beschatteten Früchten nur wie punctirt, oder getuscht aussieht. Recht besonnte Früchte überzieht dabei noch gerne ein sehr feiner, gelblicher Rose, wodurch das Roth und Gelb alsdann nur durchschimmert. Die Puncte sind sehr häufig, grau, bei besonnten Früchten stark

und deutlich, bei beschatteten aber febr fein, und nicht so auffallend deutlich.

Dir Frucht riecht ftart mustirt.

Das Fleisch ift blagweiß, und fieht, fo gu fagen, waffericht aus, hat aber nur wenig Saft, aber doch einen schmelzenden, etwas schleimicht teigartigen, angenehmen, fein fauer: lichen Nosengeschmack, und hat wenig Steine.

Das Kernhaus lauft mit einer feinen, fich sehr fpig endigenden, Rohre bis unter die Kelcheröhre, und die Kammern enthalten schone vollkommene Kerne.

Der Baum wird groß, schon, und ift sehr fruchtbar. Die Sommertriebe find schlank, orleanfarbig, oder rothlich gelb, und nur mit sehr wenigen Puncten besetzt. Das Blatt ist klein, lang eifdruig, mit einer schönen Spike. Es ist 2½ Boll lang und nur 1½ Boll breit, steif von Gewebe, glanzend grun von Farbe, sein geadert, und am Rande seicht, mit etwas spiken, kleinen, Sahnchens besetzt. Der dunne Blattstiel ist 1¼ Boll lang, und hat keine Afterblatter. Die Augen sind braun,

nicht groß, liegen an, und figen auf wulfti: gen, frart vorftehenden Augentragern.

Die Frucht zeitigt Ende August, und halt sich 14 Tage.

Bom zweiten Range.

# Classe IV. Ordnung III. Geschlecht I.

Die graue Speckbirne \*).

Ich fann bestimmt feinen einzigen Pomologen bafur anführen. Ift von denen des Baushin's, Cordus und Anoop's Tab.VI. abgebildeten Specks und Schmeerbirnen ganglich verschieden.

Eine schone, große, lange, vortreffliche Birne für die Tafel und die Küche. Ihre Form ift lang und diek kegelförmig, oft fast walzen; förmig; da der Bauch ganz oben sist, und die Wölbung um den Kelch sehr kurz ist, so lauft die Frucht nachher völlig conisch, oder etwas walzenförmig nach dem Stiel, und

<sup>\*)</sup> Sch erhielt den Baum aus Trier unter obigem fich auf ihr zartes Fleisch beziehenden Nahmen, mit der Bemerkung, daß fie auch die wilder Gerrn: birne genannt würde.

endigt sich mit einer meistens ftark abgestumpf; ten Spige. — Auf dem Hochstamme beträgt ihre Lange 3½ 30ll, und die Breite 2½ 30ll. Un Zwergbäumen wird sie oft 4½ 30ll lang, und 2¾ 30ll dick.

Der kleine offene Relch steht in einer flachen Einsenkung, die bald ziemlich eben, bald auch wieder mit einigen, oft 4 bis 5 fei; nen, und nicht sehr ins Auge fallenden Er; höhungen besetzt ist. — Der fleischige, starke Stiel ist in seiner Länge sehr wandelbar, und bald einen ½, bald 1¼ Joll lang, und sieht auf der abgestumpften Spike wie eingesteckt, wo sich um ihn auch öfters einige feine, wie einz geschrumpft aussehende Falten gesellen.

Die Farbe der etwas dicken, und fein rauh anzufühlenden Schale ist ein mattes Hell: gelb, wobei man auf der Sonnenseite nur selten einen kleinen Anflug von einer leichten Röthe bemerkt. Characteristisch ist aber bei dieser Frucht, daß die ganze Schale mit sehr vielen, grauen, großen Puncten, oder eigentlichkleinen Flecken besetzt

ife, die sich häufig zusammenvotten und feine Rostanslüge bilden, ja nicht selten überzieht die ganze Kelchwölbung ein feiner Rost.

In der vollen Zeitigung riecht die Frucht fein, und angenehm rosenartig.

Das Fleifch ift weiß, kornicht, etwas schmierig schmelzend, ziemlich saftreich, und von einem zuckerartigen, gewürzhaften feinen Alantgeschmack.

Das Kernhaus fitt in der Mitte, fehlt oft, oder fast immer eine, oder die andere Kammer. Es ist sehr verschlossen, zartsteisschig, und die wenigen Kerne sind diek und kurz, oder klein und taub.

Der Baum ift in seiner Jugend durch seine furze, diete Sommertriebe fehr kenntlich. Er belaubt sich nicht sehr ftark, und die ftarken Aeste stehen sehr ab, und bilden keinen schonen Baum. Die Sommertriebe find in der Jugend kurz, sehr diet und gleichmäßig an der Spige wie unten. Erst nach 6 — 8 Jahren werden sie dunner. Sie sind trüb erdröthlich mit etwas gelb, hier und da, besonders an der

Spige mit einem Silberhautchen bekleidet, und mit wenigen, langen trüben Puncten besetzt. — Das Blatt ist groß, und eifdrmig. Es ist 3½ 30ll lang, 2½ 30ll breit, schon gras; grün glanzend von Farbe, dunne von Gewebe, sein geadert, und am Nande außerst seicht, mit ganz kleinen, etwas spiken, oft kaum bemerkbaren Zähnchens besetzt. Der Blatt; stiel ist 1 bis 1½ 30ll lang und hat keine After; blatter. Die Augen sind etwas die bauchicht, weiß geschuppt, nicht groß, liegen an, und die Augenträger sind wulftig.

Die Frucht zeitigt anfange, ober Mitte September, und halt fich 3 bis 4 Bochen, wenn man fie etwas vor der Zeitigung abbricht.

Mod vom erften Range.

NB. Der Saum kommt auf der Quitte fehr gut fort, ift fehr fruchtbar, erfordert aber einen warmen Stand.

### Classe IV. Ordnung III. Geschlecht I.

Die große Sommertapfenbirne. Le Certau musqué \*).

3ch fann hierüber feinen einzigen Pomologen' bestimmt augeben. — Kraft Tab. 151. hat die der unfrigen fehr ahnliche, und auch in der Folge vorkommende \*\*), Certau d'automne, abgebildet, und neunt sie Herbit: Fleisch wasserbirne \*\*\*).

Eine große, zwar nicht faftreiche, aber boch noch ichagbare Birne, von einer merkwur:

<sup>\*) 3</sup>ch erhielt die Pyramide 1790 aus Meg von Nico: fas Simon.

<sup>\*\*)</sup> Diefe befife ich von meinem Freunde, herrn Genator Gich er e't in heilbronn.

<sup>\*\*\*)</sup> Unter und über diefe Bapfenbirnen - (Certaus) herricht noch eine große Confinion. Merfet bat 7 Gorten, wovon er 5 für gut halt. - Quine tinge halt fie für ichlecht. Manger glaubte fie

bigen Form. Ihre Geftalt nahert sich einem langen Flaschenkurbis. Gewöhnlich ist sie gleich unter der flachen Kelchwölbung etwas stark bauchicht, indem sie sich bald wieder ein: biegt, und alsdann in eine lange, wenig ab: nehmende dicke und stumpfe Spike endigt. Manche Früchte sind wenig bauchicht, und stellen fast einen langen, stumpfen Regel vor. — Die Länge einer schönen Frucht beträgt 4 bis 4½ Zoll, und die Breite nur 2¾, oft nur

Der unbedeutende, offene Reich fieht in einer kleinen Einsenkung, die mit feinen, ofters auch einigen starken Rippchens besetzt ift, die aber über die Frucht nicht hingehen, obgleich der Bauch oft benlicht und uneben

ber oben beschriebenen Foppen-Peer sehr vermandt, und macht sie sogar zu Unterarten von Cordus Gemabirnen. Du Hamel hat den Nahmen gar nicht, sondern nur die Trouvé, der Merlet auch das Synonym als Gros Certan Chiver beisegt. Selten ist eben die Frucht nicht. Ich erhielt sie von Casel als Grise Bonne, von herrn Profesior Erede als Cartoffelbirne.

ist. — Der starke Stiel ist 1 bis 1 % 300 lang, und sieht fast immer auf die Seite, indem sich die stumpfe Spise mit Fleisch: beulen endigt, die sich von einer Seite her umkrummen, und den Stiel auf die Seite drücken. Ger wöhnlich sind es nur zwei schnabelformige umgebiegte Beulen.

Die Farbe der etwas fein rauh anzus fühlenden Schale, ist bei der Zeitigung ein mattes Goldgelb, welches aber reichlich, vorzüglich um die Stielspisse, mit einem feinen zimmetfarbigen Rost leicht überkleidet ist, so daß die goldgelbe Farbe nur hier und da rein erscheint. Außerdem sieht man noch viele, theils feine, theils starke graue Puncte, solbst in den feinen Rostüberzügen. Noch sieht man wohl nie.

Die Frucht riecht ziemlich frark und angenehm.

Das Fleisch ift weiß, etwas körnicht, ziem: lich saftwoll, markicht, und von einem der weiß fen Gerbstbutterbirne abnlichen Geschmack. Das Rernhaus ift fehr flein. Die Kammern find enge und enthalten wenig, oder feine volltommene Kerne.

Der Baum machft ungemein ftark und lebhaft. Er belaubt fich ungemein schon, und trägt seine Aeste schon in die Luft. Die Sommertriebe treiben gerne Fruchtspiese, find lang, und stark, von Farbe rothlich, mit etwas Silberhautchen bekleidet, und mit vielen trubgrauen Puncten beseit.

Das Blatt ift nur mittelmäßig groß, meistens elliptisch, oder etwas ciformig, jedoch nach dem Stiel fast immer zugespist auslaufend. Es ist 3 Zoll lang, und 2 Zoll breit, steif von Gewebe, grasgrun glanzend von Farbe, schön geadert, und am Nande nicht tief, aber mit schönen, spisen Zähnchens sein besetzt. Der Blattstel ist 1 Zoll lang, und hat sehr dunne, lange, sadenförmige Afterblätter. Die Augen sind stark und conisch. Die Augenträger breit.

Die Frucht zeitigt im halben September, und halt fich bei 3 Wochen.

Roch vom erften Range.

NB. Der Baum gerath fehr gut auf der Quitte, will aber warm stehen. Die Früchte machen durch ihre Länge einen auffallenden Anblick.

#### Classe IV. Ordnung III. Geschlecht I.

#### Die Lugbirne.

Eine in hiefiger Gegend bekannte, und sicher eine deutsche Nationalfrucht, die bei dem Landmann für die Deconomie beliebt ist. Ihre Form ist abgestumpft conisch, kast etwas walzenförmig. Die Wölbung nach dem Ackhist furz, und breitstumpf abgerundet. Nach dem Stiel endigt sie sich in einer slachen Wellenlinie mit einer sehr stark abgestumpften Spise. — Sie ist 3 Zoll lang, und 2 Zoll breit.

Der offene, aufrecht stehende, kurzblatte rige Kelch steht in einer ziemlich geräumigen feinen Einsenkung, die ganz eben ist. — Der starke, meistens fleischige Stiel, ist nach vornen sehr dick, und 3 bis 14 Zoll lang, und steht meistens in einer kleinen Vertiefung,

die mit feinen Falten, oder kleinen Fleisch; beulen umgeben ist.

Die Farbe der starken, oft etwas fein rauh anzufählenden Schale ist bei der Zeiztigung ein mattes grunliches Hellgelb, wobet die Sonnenseite einen se in en hellen Un: flug von einer erdartigen Norhe hat. Dabei sind über die ganze Schale viele Puncte versbreitet, und um den Kelch, aber auch häusig über die Frucht hin, findet man einen feinen Rostanflug und Rostsiguren.

Die Frucht riecht fehr wenig.

Das Fleisch ift weiß, grobbornicht, um das Kernhaus steinicht, nicht saftvoll, mar; ficht und etwas schmierig, halbschmelzend, und von einem gewürzhaften, etwas muska; tellerartigen Geschmack.

Das Kernhaus ift fehr enge, und geht mit einer fpigen Rohre aus der Mitte, bis an die Kelchrohre. Die Kammern enthalten ziemlich viele schwarze, theils auch taube Kerne.

Der Baum wird groß, fehr fruchtbar, und trägt fich schon in die Luft. Die Some

merttiebe find stark und lang, gelblich von Farbe, und mit vielen feinen Puncten beseht. Das Blatt ist lang herzförmig, dunne von Gewebe, sehr glatt, hellgrun von Farbe, 3½ Soll lang, 2½ Zoll breit, und am Rande schön, doch seicht und stumpfspikgezahnt. Der dunne Blattstiel ist 1½ Zoll lang. Die Augen sind conisch, liegen an, und die Augenträger flach.

Die Frucht zeitigt in ber Mitte des Septembere und halt fich 2 bis 3 Wochen.

Bom dritten Range,

# Fünfte Claffe.

Birnen mit faftigem, oder trockenem Fleisch, von Ge: schmack aber fade.

# and of the arts

unig seringan dimensis Vita Agent, oli di manada di m Vita Agent, oli di manada di m

# Classe V. Ordnung III. Geschit-II.

#### Die Faustbirne \*

Scheint mit J. Baubin's Genbirne nabe verwandt zu fenn. — Gort in die naturliche Familie der Pfunirnen.

Eine sehr große schone Rücheucht, die zum Welken und Dampfen sehrliebt wird. Ihre Form ist wahrhaft birnmig, und von einem sehr regelmäßigen wiß, und hat in diesem Stücke mit de Königs; geschenk von Neapel v ähnliches. Der Bauch sigt hoch oben n der Kelch: wölbung, welche sanft und utrund abge; stumpft ist, so, daß die Frt schon und

<sup>\*)</sup> Sicher ift dieses auch eine unfe nationalfruchte. Im fenne einen Baum mitten Felde, der weit über hundert Jahre alt sennaß, da ihn schon ein Greiß als einen alten Bai in feiner Jugend gefannt hatte.

breituf berselben aufsist. Der oft starke Bauchiegt sich nach unten sanft ein, und endigtch bald mit einer ziemlich kurzen, bald a auch und meistens mit einer schonen, ziemlicangen, abgestumpften Spize. Eine vollkonene Frucht vom Hochstamm ist 4½ Boll lat und 3 bis 3½ 30ll breit.

Diarke, balb offene, bald zugebrückte Reld filn einer weiten geräumigen, tiefen Einsenku, die fast immer mit einigen flachen, ilenartigen Erhabenheiten umge: ben ist, bei aber der Bauch der Frucht schon runind eben ist. — Der starke Stiel ist 1½ Zelang, und steht oben auf der stumpfen isse, die aber selten eben ist, sondern si meistens mit unregelmäßigen Bleischsortsen endigt.

Die De der etwas fein rauh anzus fühlenden Gale ift bei der Zeitigung ein grünliches Ch, oder ein wahres bleiches Gelb, dabeit aber die Schale über und über mit set, vielen, ansehnlich starken, braunlich grau Puncten gleichsam übersact.

Und neben diesen sieht man auch noch oft viele feine Rostsfäuren, und wahre Rost; anflüge, die, außer auf der ganzen Frucht, sich aber hauptsächlich um die Kelch: und Stielwölbung verbreiten. Von einem Roth sieht man an dieser Birne nie etwas.

Die Frucht riecht wenig, aber angenehm und welft nicht.

Das Fleisch riecht angenehm, ist weiß, nicht saftvoll, fast etwas trocken, grobkor; nicht, markicht schleimicht, und fade, nur etwas rosenartig von Geschmack.

Das Kernhaus ift geschlossen, und fibst mit der Spige bis unter den Kelch. Die Kammern sind weit, muschelformig, und enthalten schone, schwarze, vollkommene Kerne, die den Raum der Kammer lange nicht einnehmen.

Der Baum wird fehr groß und ift unges mein fruchtbat. Er breitet feine Aefte weit aus, und bildet, wenn er frei fieht, eins lindenähnliche Krone. Die Sommertriebe find lang und stark, von Farbe gelblich mit Roth vermischt, und mit vielen Puncten besetzt. Das Blatt ist dunkelgrun von Farbe entwickelt sich im Frühjahr weisewollicht, von Form eirund, und nur mittelmäßig groß. Es ist 2½ bis 2½ 3oll lang und 2 3oll breit, dunne von Gewebe, sein geadert, und am Rande kaum bemerklich und seicht bogenförmig gezahnt. Der Blattstiel ist ½ bis 1 3oll lang. Die Fruchtaugen sind schön, spiß, kegelförmig, und die Blatter größer, länger und schmaler. Der sehr dunne Blattstiel ist 1½ bis 2 3oll lang. Die Augen sind lang, breit, spiß, liegen an, und sigen auf starken wulstigen Augenträgern.

Die Frucht zeitigt anfangs oder Mitte October, und halt fich 4 Wochen, dann wird fie taig.

Wegen ihrer Große noch vom zweiten Range.

" olar syle" ...

William Francisco

-11,1

State of the same

នាក់ ១០១១ ខេត្ត 

#### Ver such

einer

fnstematischen Beschreibung

in Deutschland vorhandener

# Rernobst sorten

non

Dr. Aug. Friedr. Abr. Diel

Fürstlich Oranien-Nassauischem Sofrath, Stadtobysicus in Orch an der lahn, Brunnenarzt zu Ems, der Königs. Preufsischen öconomischen Gesellschaft zu Potsdam, und der Churfutst. Cachsichen Leipziger öconomischen Societät Ehrenmitglied

Siebentes heft
oder
Zweites heft. Birnen.

Frankfurt am Main in der Andreaifden Buchhandlung 1802

#### Der such

einer

## fyffematischen Beschreibung

in Dentidland vorhandener

## Rernobstsorten

n o n

#### Dr. Aug. Friedr. Ubr. Diel

Fürftlich Oranien Raffanischem Sofrath, Stadtphysicus in Dieh an der Lahn, Brunnenarzt zu Ems, der Königs. Prenffischen öconomischen Gesellschaft zu Potsdam, und der Churfürfil. Sächfischen Leipziger öconomischen Gocietät Ehrenmitglied



Frankfurt am Main
in der Andreaischen Suchhandlung

Arrose la plante avant qu'elle meure; ses fruits feront un jour tes délices.

Rousseau. Emile I. 5.

# Erste Classe

Butterhafte, schmelzende, fehr geschmack: volle Birnen, die sich im Rauen geräuschlos in Saft auslößen.



# Nerfuch

einer fystematischen Beschreibung in Deutschland vorhandener Kernobstorten.

Classe I. Ordnung I. Geschlecht III.

Die grune langstielichte Winter: hirtenbirne \*).

La Musette d'hiver à longue queue.

Sch getraue mir feinen einzigen Pomologen über biefe Frucht bestimmt anzufuhren. Um nachften fommt sie mit Bint's gros blanquet, oder Musette d'Anjou Tab. VII. Nro. 65 überein, unterideidet sich aber sehr von derfelben durch die weit ipatere Beitigung, und den sehr langen Stiel, der bei Bin P's Musette gang gewöhnlich ift. — Quintinge und

<sup>\*) 3</sup>ch erhielt diese Sorte unter dem Namen als Wusette à longue queue, von dem Kanfmann Dvermann aus Bruffel.

Eine schone, ansehnlich große, gewöhnlich aber nur mittelmäßig groß bleibende, vorstrefsliche Winterbirne, die durch ihren auffallend langen Stiel\*) sehr kenntlich ist. — In ihrer Form ist sie bald platt, bald etwas rundbauchicht, in der Nundung stark uneben, oder beulenartig, und im Ganzen in ihrer Gestalt einer Bergamotte ziemlich ähnlich. — Der Bauch sigt meistens gerade in der Mitte, und bei sehr platten Früchten nur etwas höher nach dem Kelch, und solche Früchte wölben sich nach oben breit und slach, endigen sich dagegen nach dem Stiel mit einer slachen, stumpfen Spise. Die etwas

dn Samel haben nur eine Pastorelle, oder Musette d'automne, von der vielleicht urfprünglich bie Achnlichkeit mit einem Dudelfack herriftet.

In der naturlichen Claffiscation der Birnen, gehört unfere obige Sirtenbirne, unter die Mufcatens birnen mit ichmelgendem Fleifch.

<sup>\*)</sup> Ich glaube eber, daß diefer lange Stiel, als die lange Pfeife am Dudelfack den Namen verlieben hat, da die Form nichts ähnliches damit hat.

Fugelförmigen Früchte nehmen hingegen von der Mitte aus gegen den Kelch etwas lang; sam ab, bilden eine kleinere Flache, auf welcher aber doch die Frucht noch gut stehen kann, wölben sich nach unten rund zu, und bilden zulest schnell eine kurze, stumpfe Spize. — Platte Früchte sind 2\frac{3}{4} Zoll breit und 2\frac{1}{4} Zoll hoch. Nundbauchichte hingegen sind zwar auch 2\frac{3}{4} Zoll breit, aber dabei 2\frac{5}{4} Zoll stark hoch.

Der oft starke Kelch ift halb geschlossen, ober offen, und sieht in einer kleinen, seichten Einsenkung, die meistens mit kleinen Fleisch: wärzchens besetzt ist. Aber am Nande der Kelchwölbung erheben sich beusenartige Nippen, welche stark erhoben über die Frucht hin: gehen, und sie in ihrer Nundung sehr ungleich und uneben machen. Der Stiel ist bei dieser Frucht characteristisch \*). Er ist 2½ Zoll lang, dabei stark und

<sup>\*)</sup> Eine Diefer fehr ahnliche Binterbirne, mit noch lans gerem Stiel, fommt im dritten heft vor.

etwas krumm gebogen, am Unfang bick fleischicht, welches conisch abenimmt, und sitzt oben auf der stums pfen Spitze, in einer wie gleichsam nur eingedrückten, seichten Bertiefung, welche ein etwas faltiges Ansehen hat.

Die Farbe der glatten, nicht fettigen Schale, ift anfänglich ein starkes, dunkles Erun, welches abgerieben schön glanzt, und bei der Zeitigung nur etwas heller wird, oder nur manchmal etwas ins Gelbliche schillert, und wobei man noch gewöhnlich, aber fast meistens nur um die Stielwölbung herum, einen unansehnlichen, trüben, braunlichen, sehr leichten Unflug von Röthe bemerkt. Außerdem sind noch über die ganze Schale eine Menge mehrentheils nur sehr feine graue Puncte vertheilt.

Die Frucht hat einen ftark muskirten Gernd, und welkt nicht.

Das Fleifch ift grunlich weiß, fein, faftvoll, butterhaft schmelzend, und von einem eigenen angenehmen zuckerartigen Geschmack,

der burch eine feine Muskatellerfaure erha: ben ift.

Das Kernhaus ift geschlossen, aber die Achse oft fehr hohl. Die Kammern find enge, und enthalten herzibrmige hellbraune Kerne.

Der Baum wachft lebhaft, und belaubt fich febr ichon mit feinem glangenden Laub. Die Commertriebe find lang und nicht frart, mit feiner Bolle befleidet, auf der Connen: feite braunlich, mit einem Gilberhautchen überzogen, gegenüber gelblich erdfarben, und mit febr vielen, feinen, weifigrauen Duncten befest. Das Blatt ift mittelmaßig groß, eiformig rund, nach vornen mit einer furgen, oft fehtenden Spige. Es ift 3 bis 34 3oll lang, of Boll breit, fteif und fart von Ge: webe, fein geadert, wobei die Sauptabern fart ins Auge fallen, gradgrun glangend von Farbe, und am Rande gar nicht gezahnt. Der dunne Blattstiel ift 1 bis 11 3oll lang, und hat lange, feine, fadenformige Afterblatter. Die Augen find ichon, von Farbe braunroth, Regelformig, fpis, fteben nur wenig ab, und

fitzen auf fark vorstehenden, wul: stigen Augenträgern.

Die Frucht zeitigt im December, und halt fich bis in ben Februar.

Bom erften Range.

NB. Der Baum fommt auf der Quitte sehr gut fort, und bildet sowohl schöne Spas lierbäume als Pyramiden, erfordert aber einen trochnen und warmen Stand, sonft bleibt der Geschmack zu mässericht.

> Benn unsere obige Birne bei andern und wahren Pomologen vorsommt, so wird sie gewiß als eine Muscat erscheit nen. Mer let hat deren viele, und vier Gattungen Musettes. Vielleicht ist es dessen Muscat d'hiver vert, ou Richart muscaé?

#### Classe I. Ordn. II. Geschlecht I.

Die fleine gelbe Sommerbergamotte \*). La Bergamotte jaune d'Eté.

If es Zinf's Bergamotte ronde d'Eté? — Findet sich sonst bei feinem Pomologen, und scheint mit Mayer's Tab. XXVIII. Nro. 37. b. Bergamotte ronde d'Eté nahe verwandt zu seyn \*\*).

Wie fehr man fich über die Abstanmung des Namens Berga motte bemubt bat, ift befannt. Es sollte sogar ein türkischer Name fenn. Das mahrescheinlichste ift, daß diese Früchte zuerft aus Bergamo in Italien nach Frankreich gebracht wurden, und daber auch bei französischen Pomologen der Beiname Milan.

<sup>\*)</sup> Ich befige diefe Gorte aus dem freiherrlich von Steis nifchen Garten in Rirberg.

Serr Maner glanbt, daß von ber Mailander Sommerbergamotte - Milan de la Beuvriere, welche Merlet und Quintinne anführen, aus übrigen Sommerbergamotten abstammten, aus wels chem Grunde, wird aber nicht angeführt.

Gine gwar fleine, aber butterhaft fchmel: gende, vortreffliche, mabre Bergamottbirne, fowohl für die Tafel, als für jeden bconomis fchen Gebrauch, die dabei noch das Berdienft ber jahrlichen und reichlichen Tragbarfeit hat. Sin ihrer Form hat fie ungemein viel ahn: liches mit der rothen Bergamotte \*). aber fie ift etwas hoher, fo daß fie deshalb auch in die zweite Ordnung gehort. Das Unfeben ift rundeiformig. Der Bauch fist meiftens in der Mitte, und wolbt fid von da nach dem Relch bin ichon abgerundet mit einer fleinen Rlache, nach dem Stiel aber endigt fich diefelbe mit einem feinen Cirkelbogen in eine fleine, platte, abgestumpfte Spige. -In ihrer Bolltommenheit ift fie 2 Boll breit. und auch meiftens gerade eben fo hoch, oder manchmal nur etwas hoher.

Der offene Relch, mit feinen kleinen, harten Musichnitten, fitt in einer ebenen, flachen Ginfenkung, und regelmäßige Früchte

<sup>\*)</sup> G. Ites Seft G, 33.

find auch in ihrer Rundung meistens ziemlich eben. — Der ansehnlich starke Stiel ift & 3 oll lang, und sist auf der kleinen, stumpfen Spise in einer kleinen Bertiefung, die oft auch nur seicht ist.

Die Farbe der glatten, nicht fettigen Schale, ift anfänglich gelblich grün, wird aber bei der vollen Zeitigung blaffes Hellgelb, ohne daß man dabei auf der Son; nenfeite irgend etwas von einer wahren Röthe bemerken könnte, wohl aber, bei recht freihängenden Früchten, eine etwas goldartige Farbe. Charactert; stifch dabei sind aber noch die sehr vielen feinen Puncte, welche meisstens grün sind, und selten sieht man auch eine Frucht ohne Unstüge von Rost, und wahre Rosisseen.

Die Frucht riecht fart, angenehm mus: firt, und welft nicht.

Das Fleisch ift schon weiß, um das Kern, haus gerne etwas steinicht, butterhaft schmel: jend, nicht überreichlich von Saft, und von

einem erhabenen, juderfußen Bergamottens geschmack.

Das Kernhaus ift geschloffen und flein. Die Kammern find enge, und enthalten fleine, schone, coffeebraune Rerne.

Der Baum wird groß, fart, und macht eine etwas fverrhafte Krone. Die Commers triebe find lang, treiben im erften Sahr Bluth: augen, find Schlank, ohne Bolle, gelblich erdartig von Farbe, etwas weniges rothlich auf der Connenseite, und mit nicht häufigen. etwas truben Duncten befest. Das Blatt ift flein, bergformig, nach oben an ben Trieben eiformig, nach vornen mit einer ichonen Gpige. Es ift in feiner hochften Grofe 5 Boll lang. und 24 Boll breit, fteif von Bewebe, fein geadert, glangend hellgrun von Farbe, und am Rand fehr feicht, mit fpisigen Bahnchens befest. Der dunne Blattstiel ift 1 bis 14 3oll lang, und hat feine Afterblatter. Die Mugen find fehr flein, fpit, braun von Farbe, fteben fart ab, und figen auf gang flachen, tleinen Augentragern.

Die Frucht zeitigt Unfangs September, und etwas grun abgethan, halt fie fich bis brei Wochen.

Bom etften Range.

NB. Schickt fich febr gut ju Sochstämmen.

#### Classe I. Ordnung II. Geschlecht I.

# Die Abmiralsbirne \*). Amiral musqué.

Knoop Tab. V. Admiral. — Mayer P. F. Tom. VII. Nro. 12. Die Abmiralist birne \*\*). Kraft Nro. 150. Die Admiralsbirne. Poire d'Amiral. Wenn es die unfrige ift, so muß eine große Spalierfrucht zur Zeichnung genommen worden seyn. Kindet sich sonst bei feinem Pomologen bestimmt angegeben.

Gine fleine, schmelzende, außerst saftvolle Sommerbirne fur den roben Genuf, und von

<sup>\*) 36</sup> verdanke diese Sorte meinem Freunde, herrn Sag en im Sag.

<sup>\*\*)</sup> So gewiß und ohne Biberrede die Admirals: birne unter die naturliche Familie der Muskateller; birnen gehört, fo begreife ich doch nicht, warum herr Maner diefer hirne die Amixée Jeanne — nicht

einem anziehend angenehmen Geschmack. Ihre Form ist etwas platt und schon kreiselformig. Der Bauch sitt in der Mitte, und wolbt sich von da flach und platt abgerundet um den Kelch, so daß eine regelmäßig gebaute Frucht breit aufsit. — In ihrer Bollkommenheit ist sie 2 bis 24 3oll breit, und auch eben so hoch.

Der langgespitete Reich ift bald geschlossen, bald offen, und fist in einer seichten Einsenkung, die bald mit feinen Beulen, bald mit wirklich feinen Rippen besetzt, und oft wie zugeschnürt ist. Auch sieht man haufig an der Frucht selbst mehrere Unregelmäßigkeiten, und wenn der Baum nicht ganz auf seinem rechten Stand: punct, sondern zu feucht, oder in zu schlechtem Lande sieht, so bekommt die Frucht häusig

Joannet — an die Seite fest, da beide doch durchaus teine Abtunft von einander gemein haben, sondern lestere die Aurate und Jargonelle der die Sa; mel's, — denn diejenige im Teutschen Obstgärtner ist teine Jargonelle — zu naben Nachbarn hat. Unfere Admirals birne hat zu ihrem nächsten Berwandsten die Robine, welche in diesem Sest noch vorkommt.

Gruben, ober eine Art Löcher, die von dar; unter liegenden Steinen herrühren, und das gleichmäßige Fortwachsen mit den saftigen Stellen verhindern. — Der dunne Stiel ift 1½ 30ll lang, und steht entweder gerade auf der Spize, oder in einer kleinen Grube, die bald faltig, bald fein beulenartig ist.

Die Farbe der etwas farten, glatten, und abgerieben ichen glangenden Schale, if ein mahres Sagtgrun, das bei ber pollen Zeitigung nur etwas ins Gelbliche fchil: lert, welches aber auch bei manchen Früchten gar nicht zu bemerten ift. Dabei ift die Gons nenseite, bei freihangenden Fruchten, auf der gangen Salfte der Frucht, mit einem truben erdartigen Roth verwaschen, welches aber bei etwas beschatteten Fruchten faum nur in einem leichten Unflug besteht. In dem Roth fieht man eine Menge feine, graue Puncte, Die aber in der grunen Farbe nicht fichtbar find. Heberdieses findet man auf der Schale ofters noch feine Unfluge von Roft, und auch guweis len schwarzbraunliche Diofifiecken.

Die Frucht riecht ungemein angenohm mue: firt, und welft nicht.

Das Fleisch riecht stark und fauerlich erquik: fend, ist mattweiß, um das Kernhaus etwas steis nicht, sehr voll Saft, butterhaft schmelzend, sich im Munde ganz auflösend, und von einem eiges nen füßsäuerlichen Muscatellergeschmack, eiwa so wie ein anfangender gährender Birumost.

Das Kernhaus ift geschloffen. Die Kame mern find lang, geräumig, und enthalten lange, spige, schwarze Kerne.

Der Baum wird groß und ungemein fruchts bar. Er bildet eine schon in die Luft gehende Krone, welche nicht viel gewölbt ist. Die Sommertriebe sind lang und stark, treiben nur einfache Blätter, haben nach vornen etwas Wolle, sind rundherum rothlich, nur hier und da mit etwas Grun vermischt, und mit vielen, starken Puncten besetzt. Das Blatt ist groß, schon eiförmig, nach vornen mit einer schonen Spike. Es ist 3½ Zoll lang und 2¾ Zoll breit, tederartig von Gewebe, hellgrun und nicht sehr glänzend von Farbe, fein geadert, und am 11. Gest. Birnen.

Rande mit vielen, feinen, spisigen Zahnchens befest. Der dunne Blattstiel ift 1½ Zoll lang, und hat keine Afterblatter. Die Augen sind groß, dick, fast conisch, braunlich von Farbe, mit weißer Bolle bedeckt, und stehen oft stark ab. Die Augenträger stehen stark vor.

Die Fruchtzeitigt mit Anfang September, und halt sich 14 Tage, wo sie alsdann taig wird.

Bom erften Range.

NB. In gutem gebautem Boden, ber nicht ju fcmer ift, gerath biefe Frucht auf Sochstämmen febr gut.

## Classe I. Ordn. II. Geschlecht II.

Die rothe Herbsibutterbirne. Die rothe Dechantsbirne \*).

Le Beurré rouge. Le Doyenné rouge.

Findet sich bestimmt bei teinem Pomologen, und ist an sich noch eine sehr wenig bekannte Frucht. — Ist es Mayer's rothe Butterbirn Tab. XII. Nro. 18, a? — Wohl sicher nicht, da dieselbe lang seyn soll, wie auch schon so ziemlich die Zeich; nung andeutet \*\*).

<sup>\*) 3</sup>ch erhielt Diefe Gorte mit der grauen Dechants,. birne. - Giehe tes heft, G. 65 - 2790 aus der Parifer Carthaufe.

et) Schon bei der granen herbftbutterbirne im erften heft &. 159. führte ich an, zu welchen Berzwirrungen das Bort Beurre, und zu welchen Streitigkeiren es Beranlaffung gewesen ift. Man fritte und freitet noch über Einheit, oder Berfchiedenheit der Sorten, ohne sich wohl erft zu Prüfungen alle Sorten anzuschaffen. Aber anch hier vertrat das Bort

Gine ansehnlich große, febr vortreffliche, butterhaft schmelzende Berbstrucht fur die

Spielart, Abfommling, u. d. gl. m. fraftig ben Beg. Man murde fonft gefunden haben, bas man um gang verschiedene Familien von Birnforten fritte und bann bestimmt haben: 1) Es giebt eine Dovenne blanc, welches unfere allbefannte Beurro blanc ift : es giebt eine Dovenne eris und eine Dovenne rouge. Aber et giebt auch 2) eine Beurre oris, eine Beurre rouge und eine Beurre verd, melde lektere Isambert de Normandie heißt, und ju ihrem nachften Unverwandten die Verte longue bat. S'noop meint also die Beurré rouge, und diese haben abgebildet Maner?, aber ficher der Teutsche Obsträttner 1799, Nro. LXIII. - Bas nun aber car Rraft auf der 105ten Tafel mit dem Isambare oder grauen!! und rothen!! Butterbirne will, ift gar nicht ju errathen , benn er fagt : - ,,junge , auf Bildlinge gepfropfte Baume tragen gelbe, die auf Duittenffamme geben getbe (alfo wieder gelbe) Früchte, Frankelnde Baume bingegen tragen rothe Birnen: hismeilen fieht man mohl an dem namlichen Bann alle drei (welche drei?) Farben." - Das eregifire mer fann! - Man ift in der Pomologie noch febr jurich, wenn und etwas mehr oder meniger Farbe irra macht, und man nicht das characteriftifch Berichiedene in der Begetation auffucht In erfterem Falle mußten mir ans Spalier : und Sochstammefrüchten bei den niebreffen Arten zwei vericbiedene Corten machen.

Tafel. Thre Form ift der weißen Berbft, butterbirne\*) sehr ahnlich. Der Bauch sist hoch oven, und die Wölbung nach dem Kelch ist kurz und platt zugerundet. Nach dem Stiel hingegen endigt sich die Frucht stark abnehmend in eine starke, stumpfe Spisse. — Die Breite einer vollkommenen Frucht beträgt 2½ 3011, und die Hohe eben soviel, voer nur etwas, selten aber ½ 3011 mehr, so daß sie auch in diesem der weißen Herbstutterbirne beikommt.

Der Reld ist offen und steht in einer geräumigen, schönen, meistens ansehnlichen Einsenkung, welche ganz eben ist, und so ist auch die Frucht über den Bauch hin. — Der starke Stiel ist einen ½ bis 3 Boll lang, und steht oben auf der stumpfen Spise in einer kleinen Höhle, die öfters mit einigen stachen Fleischbeulen umgeben ist.

Die Grundfarbe der etwas fein ranh angufühlenden Schale ift vom Baume ein

<sup>6)</sup> G. I. Deft G. 58.

schones hellgrun, welches bei ber Zeitigung nur gelblich grun wird. Dabei ist die Sonnens seite mit einem truben, erdartigen Roth leicht verwaschen, und nimmt gewöhnlich nur eine kleine Stelle ein. Das Characteristische dieser Frucht ist aber der über die ganze Schale verbreitete dunne, feine, hellbräunliche, fast zimmet; farbige Rostüberzug, durch den nur die Grundfarbe sammt dem Roth, in kleinen Zwischenräumen, rein hervorbricht, und deshalb sieht man auch in der Schale keine wahren Puncte.

Die Frucht hat feinen Geruch, und welft auch nicht.

Das Fleisch ist mattweiß, etwas steinicht um den Kelch, sehr voll Saft, butterhaft schmelzend, und von einem köstlichen, zuckers artigen Geschmack, der gewürzhafter als bei der weißen Herbst butterbirneist, kurz das Mittel zwischen der weißen und grauen Herbstbutterbirne halt.

Das Kernhaus ift fest geschlossen. Auch die Rammern find enge, und enthalten häufig taube Kerne. Die Kelchröhre ift flach.

Der Baum wachft in der Jugend lebe haft, wird aber doch nur mittelmäßig groß. Er tragt feine Mefte fchon in die Luft, belaubt fich ftart, fieht aber doch dufter aus. Die Commertriebe find lang, etwas ichlant, und treiben im erften Sahr feine Frucht: fpiefe, ober eine große Denge Blatteraugen. Gie find von Farbe auf Der Sonnenseite braunrothlich, gegenüber plivengrun, oft noch mit etwas Nothlichem ver; mischt, nur an der Spige mit etwas Wolle befleidet, und mit fehr vielen weißgrauen Duncten befest. Das Blatt ift flein, eifor: mig, frart ruchwarts gebogen, mit einer fleinen, gerade auslaufenden Gpife. Es ift 21 Boll lang, 11 Boll breit, bunne und weich von Gewebe, trubgrun, etwas fein wollicht von Karbe, fein geadert, und am Rande bald febr feicht, bald nur nach vornen mit feinen, fpigen Bahnchens befegt. Der febr bunne Blattstiel ift einen halben bis & Zoll tang, und hat gang feine fadenformige Ufterblatter. Die Augen find klein, fehr fpig, stehen start ab, find braun von Farbe, und ftehen auf platten Augentragern.

Die Frucht zeitigt im halben, oder Ende October, und halt fich vierzeben Tage.

Bom allererften Range.

NB. Giebt fehr ichone Apramiden und Zwergs baume.

#### Classe I. Ordn. II. Geschlecht III.

Die große Binter : Muscatenbirn \*). Le gros Muscat d'hiver \*\*).

Findet fich bestimmt bei feinem einzigen Pomos logen, und fommt vielleicht in manchen Catalogen unter einem gang andern Ramen bor.

<sup>\*)</sup> Da fich des abnlichen Geruche und Gefdmach wegen. eine gange natürliche Familie unter ben Birnen auszeichnet, fo fast fich leicht Die große Ungabl Der ausdrücklich fo benannten Muscatellerbir: nen ertfaren, Die man dann burch mancherfei Beis nahmen von einander abgufondern fuchte. Merlet hat deren über 50. Und wie viele andere Gorten haben noch als Ennonnm diefen Ramen, und mis : firt - musgne ale Beiwort, findet man faft bei allen anbern Birnfamilien, ;. B. Bon Chretien musqué, Bergamotte musqué, Blanquette musqué. Rousselet musqué, Orange musqué, Messiro Jean musqué, Beurre musqué u. f. w. Diefes fo viel umfaffende Beimort hat Denn, bei den furgen Definitionen der Obuforten, ju ihrer Bermirrung nicht menia beigetragen.

<sup>&</sup>quot;) Ich erhielt diefe Corte als Pyramide aus Rancy unter obigem Ramen.

Eine ansehnlich, oder gewöhnlich nur mittele maßig große, sehr gute Birne, sowohl zum roben Genuß, als auch für die Rüche. Ihre Form ist fast etwas rund. Nach dem Kelch wölbt sie sich zu einer platten Fläche, nach dem Stiel aber nimmt sie schnell, ohne Einbiegung, ab, und bildet eine kurze stumpfe Spike, die fast etwas kreiselförmig ist. Der Dauch sikt in der Mitte, öfters auch mehr oben nach dem Kelch. — In ihrer Vollkommenheit ist diese Frucht 2 3 oll breit, und eben so hoch, oder nur etwas höher.

Der starte Kelch ist offen, und steht als ein Stern in einer geringen Einsenkung, welche mit flachen, kleinen Beulen umgeben ist, und auch die gange Frucht hat etwas unebenes, sanft beulenartiges, so daß ihre Rundung oft ziemlich höckericht ist. — Der starte Stiel steht auf der stumpfen Spige etwas eingesenkt, ist immer mit Falten, oder Kieinen Fleischbeulen umgeben, und steht häusig schief.

Die Farbe ber ziemlich starten, und etwas zahen Schale ist anfänglich ein startes Grun, welches bei der vollen Zeitigung nur grunlich gelb wird. Dabei bemerkt man auf der Sonnenseite einen leichten Anflug von einer braunlichen Rothe, der aber bei beschatteten Früchten gänzlich sehlt. Die Puncte sind häusig, aber sehr sein und braunlich, theils auch noch grun, und damit verbinden sich oft sehr viele seine Nostsiguren, whne daß dadurch die Frucht rauh anzusühlen wäre, und um den Kelch herum sind wahre, seine Rossüberzüge nicht selten.

Die Frucht hat einen feinen, angenehe men Geruch, und welkt nur, wenn fie gu fruh abgethan, oder überreif ift.

Das Fleisch ift weiß, fein, körnicht ums Kernhaus herum, hinreichend saftvoll, schmelt zend butterhaft, und von einem recht anges nehmen suffauerlichen Geschmack, der etwas muskatellert.

Das Kernhaus hat eine hohle Achfe, die gur Salfte über das Kernhaus hinauflauft.

Die Rammern find lang und geräumig, und enthalten ichone, fehr große, lange, vollkommene Rerne. Die Relchröhre ift turz, und an fie stößt die Spike von der Achse des Kernhauses.

Der Saum machst sehr lebhaft und stark. Er seht fruhzeitig Fruchtholz an und liefert jahrlich seine Fruchte, zumal die Bluthe bei übler Witterung nicht sehr zartlich ift. Die Sommertriebe sind start und lang, nur an der Spige mit einer feinen, weißen Wolle bekleidet, rund herum trub olivengrun mit etwas Roth vermischt, und mit sehr vielen weißgrauen Puncten besetht.

Das Blatt ift mittelmäßig groß, eifore mig, am Stiel abgerundet, und nach vornen mit einer turgen Spike. Es ift 3 Boll lang, 24 Boll breit, dick von Gewebe, fehr dunkels grun, jedoch nicht sehr glanzend von Farbe, sehr schon und fein geadert, und am Rande mit seichten, bald stumpfspiken, bald bogens formigen Zähnen besetzt. Der kurze Stiel ist am Blatte stark eingebogen, ift nur einen halben,

hochstens & Boll lang, und hat feine faben, formige Ufterblattchens. Die Augen find sehr klein, platt, herzformig, liegen fest an, und sehen auf gang platten Augenträgern.

Die Frucht zeitigt im November und Des cember, und halt sich vier Bochen, muß aber einige Tage vor der vollen Zeitigung genoffen werden, sonst verliert sie den Saft, und das Fleisch wird schmierig.

Doch vom erften Range.

NB. Rommt auf Sochftammen nicht gut fort, fondern gehört and Spalier.

## Classe I. Ordn. II. Geschiecht III.

# Die deutsche Muscatellerbirne \*). Le Muscat Allemand \*\*).

Merlet, Muscat d'hiver de Mazerai, oder de Mazuere. Ift höchstwahrscheinlich die obige. — Maner, Tom. III. Tab. X. Nro. 16. Deutsche Muscatellerbirn. — Anoop und Zink haben nichts davon.— Darf auch in keinem Betracht mit der Muscat Allemand des du Hamel's Tom. III. Tab. XXXVI., noch mit der; jenigen bei Christ Nro. 16. verwechselt werden.

<sup>\*) 3</sup>ch verdanke diefe Corte meinem Freunde, herrn Sauptmann Brion aus Berdun, der fie aus den bortigen bifchöfflichen Garten bekam.

<sup>\*\*)</sup> Der hauptiniterschied dieser deutschen Muscateller von der des du hamel's besteht darinuen, daß der letztere einer Röthe erwähnt, welche die unfrige nie hat. Auch zeitigt sie ehender.

Gine arofe, und am Spalier recht große, und mabrhaft toffliche fvate Binterfrucht für Die Tafel, weit beffer aber noch fur die Ruche. ba fie einen vortrefflichen Compot liefert. -Ihre Form ift abgestumpft, fegelformig, und bem Unichein nach ftart hoch aussehend. Der anfehnlich ftarte Bauch fist über zwei Drittheile der gangen gange nach dem Reld hin, und die Frucht wolbt fich um ben lettern schnell und plattrund ab, so daß fie febr aut und ichon auffist. Dach dem Stiel endigt fie fich, haufig ohne Ginbiegung, mit einer dicken, fart abgeftumpften fegelformi; gen Gpige, die aber felten eben, fondern faft immer auf einer Geite, durch einen frarten Fleischwulft hoher ift, der den Stiel Schief druckt. - Eine vollkommene Frucht ift 3 bis 34 3oll breit, und auf der niedrigen Geite. ohne den Fleischwulft auch eben fo hoch.

Der Kelch ift nicht groß, liegt sternartig auf, und fist in einer kleinen, engen Einsens tung, so daß der Kelch mit seinen Ausschnitten beinahe ter Relch: wolbung gleich freht, und diese ift schon und eben. Der fiarte Stiel ift 1 30ll lang, und sicht in einer kleinen Grube, die aber meistens, durch den Fleischwulft, auf der einen Seite zur halfte verdrängt ift.

Die Farbe der glatten, gabe fettigen Schale ift ein ichones Bellgran, oder Ges ladon, welches, bei der vollen Zeitigung, nur ein blaffes gelbliches Grun wird, und wobei die Sonnenseite wohl etwas ine Mothe liche schillert, aber doch nie eine mahre Rothe ans nimmt. Characteriftifch find aber das bei die ungabligen vielen, fchonen, theils feinen und farten Duncte, womit die gange Schale überfaet ift, und die recht fehr ins Auge fallen. Gie icheinen durchaus dunkelgrun ju fenn: betrachtet man aber alles genauer. fo find es doch feine graue Puncte, die nur dunkelgrun eingefaßt find. Dabei find feine Unfluge von Roft, um den Relch und den Stiel herum, fast immer vorhanden, und audiauch an der übrigen Frucht fieht man manch; mal einzelne kleine Figuren davon.

Der fehr angenehme und ftarke Geruch \*) ift bei diefer Birne cha; racteristisch, und eine einzige Birne par; fumirt fast ein ganzes Zimmer. Auch welkt diese Frucht nicht.

Das Fleisch ist mattweiß, etwas grob; tornicht, faftig, butterhaft schmelzend, und von einem zuckerartigen feinen Muscatellers geschmack.

Das Kernhaus ift geschlossen. Die Kame mern find fehr weit, enthalten nur wenige Rerne, welche aber ungemein lang und ftark sind.

Der Baum wachst stark und ist fehr fruchtbar. Die Sommertriebe find dick und lang, rund herum ichon olivengrun, etwas

<sup>\*)</sup> herr Maner Tom. Ill. S. 187. ift deshalb in glaus ben geneigt, daß es Banhin's Calvier: oder Beinbirne fen, von der er fagt, "daß fie fich "bis in Mai halte, und wenn man fie betafte, den "ffareften Mustatengeruch von fich dufte.

<sup>11.</sup> Seft, Birnen.

filberfahl gegen die Sonnenfeite, ohne Wolle, und mit fehr vielen feinen, weißen Puncten befest.

Das Blatt ift sehr schon und ansehnlich groß, rund eifermig, mit einer ganz kurzen kleinen Spige nach vornen, die wie aus dem Blatt hervorgeschoben ist. Es ist 3 Zoll lang und 2½ Zoll breit, lederartig die und weich von Gewebe, sehr fein geadert, schon grass grun glanzend von Farbe, und am Nand mit sehr seichten Zahn chens besetzt. Der Blattstiel ist nur ¾ Zoll lang, und hat nicht immer ganz feine, sadenförmige Afterblätter. Die Augen sind klein, spig, stehen etwas ab, und sigen auf breiten, slachen Augenträgern.

Die Frucht zeitigt im Marz und halt fich oft bis zum Mai, wo fie den Geschmack verliert.

Eine der erften vom gweiten' Range.

NB. Erfordert fehr warmen Sonnenstand und wenig feuchten Boden. Sie gehört ans Spalier. Auf Hochstämmen wird das Fleisch ju grobförnicht.

### Classe I. Ordn. II. Geschlecht II.

## Die herbstbirne ohne Schale Poire sans peau d'automne \*).

Knoop Tab. VI. Poire sans peau d'automne Marquis d'Hem en Flandre. Waldenser Peer \*\*). Findet fich fonft bei feinem Pomologen bestimmt angegeben.

<sup>\*) 3</sup>d erhielt diefe Sorte von meinem Freunde, herrn Sagen aus dem Sagen

<sup>\*\*)</sup> Knorp, deffen Abbildung sehr richtig ift, sagt in einer Note von dieser Birne: — "Diese Birne ist hier "in Lande wenig bekannt; sie hat ihren Ursprung aus "Cavopen, oder eigentlich aus dem Lande der "Waldenser. Shre hohe it die verwittibre "Fürstin, haben selbige vor einigen Sahren unter "dieser Benennung, nebst andern der besten Birns"sorten von Dornick erhalten. Sie kommt mit "der Lansa viel überein, so das sie mir die nänts "tiche zu senn icheint." — Da Knoop keine Lansa beschreibt, so weiß man nicht, was er für eine Corte darunter verstanden. Bon der ächten Lansac bes du hamel's ist dieses aber ganz falsch.

Gine mittelmäßig große, fchone, toftliche, butterhaft ichmelgende Berbstfrucht fur die Safel, von einem delicaten Bergamottaes ichmack, und einer fo garten Schale, wie bei der weißen Berbftbutterbirne, mober fie bann wohl fogar den Ramen ohne Saut erhalten hat. In ihrer Form hat fie viel abnliches mit dem Bildling von Mon: tiann, auch manchmal mit der Binter: ambrette \*). Gie ift bauchicht und etwas eiformig. Rach dem Reld bin nimmt fie fanft ab, und endigt fich gewöhnlich mit einer fleinen, meiftens ichief ftebenden Glache, auf der die Frucht felten feben fann. Manche Früchte wolben fich aber auch ziemlich platt: rund, gang wie die Figur bei Anvop, und dann figen fie gut auf. Der Bauch fist in ber Mitte, und endigt fich nicht langer nach

<sup>\*)</sup> Die herbitbirne ohne Shale gehört in die natürliche Familie der Butterbirnen, und zwar unter die Abtheilung der Dechantsbirnen. Ihr allernächster Unverwandter ift die Bezi de Montigny, mit der sie aber nicht verwechselt werden darf.

unten ale nach oben, nur schneller, und vollig zugespist nach dem Stiel, also etwas stumpf und diek kegelförmig. — Eine schöne, regele maßige und ausgewachsene Frucht von einem Hochstamm, ift 2 30ll breit, und auch eben so hoch, oder nur etwas weniges hoher.

Der kleine, unbedeutende, oft fehlende Reich steht bald gant flach, bald nur in einer kleinen Einfenkung, welche eben ist, ohnerachtet man über die Frucht hin, häusig deutliche breite Erhabenheiten bemerkt, die aber nur wenig ins Auge fallen. — Der etwas dünne Stiel ist 1 bis 1 4 30ll lang, und sitzt oben auf det etwas stumpfen Spitze gerade auf, oder nur wie etwas eingesteckt, und hat manchmal einen kleinen Fleischwulst neben sich.

Die Farbe der sehr dunnen, nicht fettigen Schaleist vom Daum ein schones helles Grun, das nur bei der vollen Zeitigung etwas gelblichgrun wird, ober nur ins Gelbliche spielt, und wobei man auf der Sonnenseite nie etwas

von einiger Rothe bemerken kann. Char vacteristisch sind aber noch bei dieser Frucht die sehr vielen, feinen, und ftark hellgrauen Puncte und Fleckchens, womit sich noch besonders um die Kelch: und Stielwölbung feine Anfluge von Rost verbinden, die in naffen Jahren, oder wenn der Baum in feuchtem Boden steht, oft wahre Rostüberzüge bilden \*).

Die Frucht riecht nicht ftart, aber anges nehm, und welft nicht.

Das Fleisch ift schon mattweiß, feinkor: nicht, überfließend von Saft, außerst but: terhaft schmelzend, und von einem sehr gewürze haft zuderartigen Geschmack, der die weiße Herbst utter bir ne in allem übertrifft.

Der Baum wachst anfänglich fehr ftark, macht aber bald viel feines Solz, und hat in Diesem Stucke Achnlichkeit im Buchs mit der

<sup>2)</sup> Unter allen Birnen, bie burch Sahreswirterung, oder unrechten Standort, durch Ruftubergige oft untennts fich werden, gehören gang vorzüglich bie 28 inters am brette und Chafferie.

weißen Berbftbutterbirne. Die Some mertriebe find lang und ichlant, treiben gerne Fruchtblatter, find von Karbe olivengrun, die fleineren Triebe aber gelbrothlich, mit einem feinen Gilberhautchen bedeckt, ohne alle Bolle, und mit nur wenig braunlichen Duncten befest. Das Blatt ift tlein, in feinen For: men etwas unbeständig, bald oval, bald ellip: tifch. bald wieder herzformig, nach vornen mit einer gleich auslaufenden ichonen Gpige. Es ift 21 bis 3 3oll lang, und 13 3oll breit, weich und dunne von Gewebe, fehr fein geadert, ichon grasgrun, glangend von Farbe, und am Rande mit vielen fleinen, etwas feichten, fumpffpiten Bahnen beiegt. Der fehr dunne Blattfriel ift 1 bis 11 3oll lang, und hat teine Afterblatter. Die Hugen anschnlich groß, braun von Farbe, tegelformig, fehr fpis, und ftehen etwas ab. Die Mugens trager fteben wenig vor.

Die Frucht zeitigt Unfangs October bis in den November, fo daß man dieselbe vier Wochen im Genug haben fann.

Bom allererften Range.

NB. Der Baum liefert hochstämmig die vortrefflichsten Früchte, ift aber eigenfinnig auf den Boden, welcher warm, und nicht naß seyn darf.

hätte Quintinge diese Birne gekannt, ober wenigstens beschrieben, so hätte er solche sicher unter seine gute Birnen geset, von denen allen feine einzige unserer herbstbirne ohne Schale so nahe kommt als dessen Lansac, die nicht diejenige des du hamel's ift, vielleicht eben die, wovon Anoop spricht. Des letteren seine Lansac ift höchstwahrscheinlich Quintinge's Satin verd, die er aber nicht beschreibt.

## Classe I. Ordnung III. Geschlecht I.

#### Die Augustbirne \*).

Ich getraue mir über biefe Birne feinen eins gigen Pomologen anguführen \*\*).

Eine etwas kleine, oder nur mittelmäßig große, einfärbige Sommerbirne für die Tafel, von einem sehr guten Geschmack, und butter: haft schmelzendem Fleisch. Ihre Form ist etwas länglichteiförmig. Der Bauch sist ohn: gefähr zwei Drittheile der ganzen Länge nach oben, und wölbt sich sanft abgerundet

<sup>\*) 3</sup>d verdante biefe Corte meinem theuresten Freunde, herrn Profesor Ere be in Marburg.

<sup>\*\*)</sup> Diefe Birne gehört eigentlich unter die natürliche Familie der Blanquetten mit femuelgendem-Fleisch, und ift mit den Gold birnen Fin or d'Eto und de September nahe verwandt, die herr Maner unter die Butterbirnen oder feine Schmalz, birnen gepracht hat ?

um den Keld, her. Nach dem Stiel zu nimmt sie, ohne Einbiegung, ab, und endigt sich mit einer etwas stumpfen Spige. — Eine vollkommene Frucht ist 2 Zoll breit, und 2½ Zoll tang.

Der kleine, meistens nur halb offene Kelch, steht in einer kleinen Einsenkung, die oft etwas uneben ist, wobei aber doch die regele mäßigen Früchte in ihrer Rundung schon und eben sind. — Der Stiel ist 1½, ja oft 2 Zoll lang, ziemlich dunne, und am Unfang etwas fleischig, welches manchmal ziemlich stark ist.

Die Farbe ber feinen, glatten, nicht fettigen Schale, ist bei der vollen Zeitigung ein mattes, blasses Gelb, ohne daß man dabei, oder doch nur höchstselten, nur einige Möthe auf der Sonnenseite bemerken könnte. Dagegen sind aber die äußerst viesten, sehr feinen Puncte charactes ristisch, welche von grüner Farbe sind, und der Haut ein sein gesprengtes Unssehen geben. Manchmal bemerkt man dabei

noch einige fehr feine Moftfiguren, befonders um die Stielfpige.

Die Frucht riecht nicht fehr fart, aber fein und angenehm, und welft nicht.

Das Fleisch ift schon weiß, etwas feine körnicht, nicht überfluffig saftvoll, im Munde zerfließend und butterhaft schmelzend, und von einem angenehmen, zuckerartigen, feinen rosen; haften Geschmack.

Das Kernhaus ist geschlossen. Die Kame unern sind weit, groß und platt, und enthalten schöne, coffeebraune Kerne.

Der Baum wächst sehr schön, und geht gut in die Luft, weshalb er schöne Pyramiden macht, und ist dabei stupend tragbar. Die Sommertriebe sind schlank, nach vornen nur etwas wollicht, röthlichgelb auf der Sonnens seite, schön grün gegenüber, und nur mit sehr wenigen, ganz feinen Puncten beseht. Das Blatt ist klein, oder nur mittelmäßig groß, schön eiförmig, mit einer ganz kurzen, schiesen Spige nach vornen. Es ist 3 zoll lang, 12 zoll breit, dunne von Gewebe, und am Rande

mit außerst kleinen, feinen, spigen Bahnchens besetzt, die auch an manchen Blattern ganzlich fehlen. Der dunne Blattstiel ift 1 bis 1 da 3 oll lang, und hat feine Afterblatter. Die Augen sind klein und diek, braunroth von Farbe, liegen fest an, und stehen auf kleinen, spigen Augenträgern.

Die Frucht zeitigt gegen bie Mitte August und hatt sich bis vierzehen Tage, wo sie taig wird.

Mod vom erften Range.

NB. Geräth hochstämmig fehr gut, und giebt ausnehmend schöne, tragbare Pyramiden. Berdient für den Landmann jum Berfauf in Städte, häufig angepflangt ju werden.

## Classe I. Ordn. III. Geschlecht I.

Die müskirte Sommerrouffelet \*). Rousselet d'Eté musqué \*\*).

Ich getraue mir für diese Frucht feinen einzis gen Pomologen anzuführen. Knoop, Du Hamel und Mayer haben sie nicht \*\*\*).

<sup>\*) 3</sup>ch erhielt die Pyramide unter obigem Ramen ans

<sup>\*\*)</sup> Rach der Begetation gehört eigentlich diese Frucht zu den Blangnetten, die überhaupt im Ganzen von den Rouffeletten noch nicht rein getrennt find, da beide Familien sehr ineinander laufen, und keine characterisch deutlichen Unterschiede bis jetzt noch nicht haben, so wie beide Familien in sich noch sehr verwirrt sind. Knoop kaunte nur die Rousselet de Pheims, nennt diese auch fässchich musque, und glaubt, die übrigen Gorten wären alle die nämfiche. Ja nach dessen Beschreibung ist seine Roufs selet nicht einmal die ächte von Rheims. Blan; quetten kannte er gar nicht, und seine Vroege Suikerey, die er auch Petit blanquette nennt, ist eine Muskatelerbirne, und so auch die übrigen.

Eine kleine, lachend schöne, köstliche butter; haft schmelzende Sommerfrucht für die Tasel, und von dem erhaben sten müskirten Geruch. Ihre Form ist kegelförmig mit einem sanft aufgetriebenen Vauch, welcher hoch oben nach dem Kelch sist, um den sich die Frucht schön und platt abrundet, so daß solche schön auf demselben aussist. Nach dem Stiel macht sie eine feine sanste Einbiegung, und endigt sich kegelförmig mit einer platt abgestumpsten Kegelspisse. Eine recht volle kommene Virne ist 2 Zoll breit und 2½ Zoll lang. Die mehresten sind aber etwas kleiner,

Miemand beffer als Manger beweißt es, wie vollet Berwechfelungen diese beide Familien noch find, daß er selbst gesteht, sie nicht gehörig auseinander sehen au können, welches wir in der Folge weiter auseinander sehen, und eine genane Granzlinie durch die Begetation bestimmen werden.

or") Mit feiner Frucht in ihrer außeren Form fommt unfere obige Rousselet d'Ete musque, fo fehr überein als mit der Jung fernbirn im Teutschen Obstgärtner 1795 Nro. XXIII, bei der aber des fo anffallenden Gernchs nicht gedacht wird.

da der Baum, wegen feiner Tragbarkeit, oft übervoll hangt.

Der ganz offene, meiftens mit starken Ausschnitten besetzte Reich, steht oben auf der Frucht, mehrentheils ohne alle Einfenkung, und auch der Bauch ift sehr eben und regelmäßig. Der starke Stiel ift 1 all lang, und sist oben auf der flachen stumpfen Spise, ohne eine Sohle, und scheint nur wie eingesteckt zu sehn.

Die Farbe der feinen, etwas feinfettigen Schale, ist anfänglich ein mattes Hellgrun, das sich aber bei der vollen Zeitigung in das schönste Eitronengelb ver: wandelt, und dabei sieht man auf der Sons neuseite einen leicht en etwas streisenartigen Unflug von einer hellen Rothe, die aber meistens nur aus einer Menge rotthen Kreischens besteht, die sich um die Puncte herumziehen. Lestere sind zwar häusig, aber äußerst fein, so daß sie nur sehr wenig ins Auge fallen, und andere Abzeichen sindet man an dieser Frucht sehr selten.

. Das Kernhaus hat eine hohle Achfe. Die Rammern find klein, und enthalten ziemlich viele, schwarze, vollkommene Kerne.

Der Baum wachft febr lebhaft, wird aber nur mittelmäßig groß, belaubt fich febr Schon, tragt feine Hefte in die Luft, und ift Dabei jahrlich und ungemein tragbar. Commertriebe find in der Jugend fehr lang. and ansehnlich ftart, treiben auch gerne ichon Blatteraugen. Dur in der Spife find fie mit etwas feiner Bolle befleidet, von Farbe rund herum olivengrun \*), (welches hier und da ins Rothliche schillert, und mit vielen langen und runden weißgrauen Duncten befett. Das Blatt ift faft flein, oder nur mittelmaßig groß, eiformig, mit einer furgen Schiefen Spige. Es ift 21 bis 33oll lang, und 123oll breit, fteif von Gewebe, aufwarts rinnenfors mig gebogen, fehr schon, und glanzend hell: grun von Farbe, und am Rande mit fehr feichten, meiftens ftumpfen gahnchens befett. Der furge Blattstiel ift feinen Boll lang, und bat feine Afterblatter. Die Blatter der Frucht: augen

augen find 34 Boll lang, und die Blattstiele 13 Boll. Die Augen sind klein, diek, liegen an, find braun von Farbe, und sigen auf stark vorstehenden Augenträgern.

Die Frucht riecht ausnehmend ftark muss firt und welft nicht.

Bom erften Range.

NB. Gerath vortrefflich auf hochstämmen und giebt auf Quitten febr tragbare Pyramiden.

### Claffe I. Ordn. III. Geschlecht I.

Die Sparbirn: \*). L'Epargne \*\*).

Merlet, d'Espargne, ou St. Samson. —
Quintinye l'Espargne, autrement
Saint Samson \*\*\*). — Du Hamel,
Tom. III. Tab. VII. Epargne. Beau Présent. Saint-Samson. — Dahuron,
Epargne. Muß etwas grün gebrochen

<sup>\*) 3</sup>ch erhielt biefe Pyramide and Meg von Nicolas Simon.

<sup>\*\*)</sup> heißt in vielen Baumichulen in Frankreich auch grosso Cuisse Madame, und wird häufig mit dem mahren Frauenschenkel verwechkelt.

<sup>\*\*\*)</sup> Söditwahrscheinlich ftand ber Buschbaum bes Quintinge, in dem ohnedem sumpfigen Bersailles, an einem feuchten Ort, um von ihm getadelt zu werden. Wie sehr dieses wahr ift, und auch von herrn: Me ver bemerkt wird, beweißt Knoop, der sie in Solland so schlecht fand, daß sie des Anbauens nicht werth sey, und doch ift es eine vortresliche Biene.

werden. - Knoop Tab. V. l'Epargne. Beau Présent, Saint-Samson, - Zink Tab. II. Nro. 17. Epargne, Saint-Samson, vulgo die große Krübbirne genannt. Carthause l'Epargne, ou de Beau Présent, ou de St. Samson. Der Ueber: feber davon, die große Krühbirne, Bruffelerbirne? - Kraft Tom. I. Tab. 77. Die Schatbirne. Samfonsbirne. Epargne. Beau présent. Saint - Samson \*). - Birich feld Nro 11. l'Epargne, Beau présent, aud Saint Samson. - Chrift Nro. 94. die Sparbirne. Scheint fie aber noch nicht felbft gefeben ju baben. - Mayer, Tom. III. Tab. LXIV. Nro. 83. b. Sparbirn. - Die Fig. a ale Erstling, und einziges Stud bon einem jungen Baum, fann als eine dauerhafte Berichiedenheit wohl nicht gelten. - Teutscher Obst-

<sup>\*)</sup> Im teutschen Obstgärtner wird angeführt, als ob Rraft unter seiner Schatzbirne eine von der Sparbirne verschiedene Frucht abgebildet habe, da doch im Tert das Spnonym Epargne wohl das Gegentheil beweißt.

gärtner 1797. Nro. 45. die Spahrbirne l'Epargne. — die Zeichnung nur zu flein.

Eine große, lange, ichone, vortreffliche Som: merbirne fur die Tafe, von butterhaft fcmel: gendem Gleifch, und eine unferer beften Soms merfrüchte. Ihre Form ift ichon birnformig \*). Sie ift nach oben ftart bauchicht, und nach dem Stiel hin lang fegelformig abnehmend. In fich eine fehr kenntliche und eine allgemein verbreitete Frucht, die in ihrer mahren Boll: fommenheit 33 bis 43oll lang, und nur 21 3oll breit ift. Der ftark erhobene Bauch fist mei: ftene zwei Drittheile der gangen Lange nach dem Relch bin, um den fich dieselbe gewohnlich ftark abnehmend ftumpffpis gurun: bet. Rach dem Stiel bin endigt fich bie Frucht, nach einer flachen, oder feichten Gin:

<sup>\*)</sup> Diefe Sparbirne bringt herr Maner, vermuthlich megen ihrer nicht ju den Butter: und Berga: mottbirnen paffenden Form, ju den halbichmel: jenden! — In der natürlichen Familie gehört fie unter die Schmall: oder Zuckerbirnen.

biegung, mit einer langen, ichonen, fegel: formigen Spige.

Der weitoffene, aus kurzen Reldeinschnitz ten bestehende Relch, steht oben auf der Frucht, und hat gewöhnlich einige unregelmäßige Beulen um sich herum, die aber manchmal auch fast gänzlich sehlen. — Der Stiel ist sehr stark, steht auf der Regelspisse oben auf, ist in seinem Unfang meistens steischig, von Farbe olivengrun, oder mit einem brannlichen Häutchen bekleidet, und ist 1½ 30ll lang.

Die Farbe der nicht fettigen, aber glatten und etwas fein geschmeidigen Haut, welche ziemlich stark ift, sieht anfänglich hellgrun, wird aber mit der vollen Zeitigung ein schones helles Eitronengelb, wobei aber noch stets hier und da etwas Hellgrunes beigemischt bleibt. Auf der Sonnenseite sieht man dabei, bei recht besonnten Früchten ein etwas trübes, erdartiges Roth, welches streifenartig ist, oft nur in einem leichten Anstug besteht, und oft gänzlich fehlt. Manche Früchte haben nur eine schwache, goldartige Rothe. Dabei ist die

Schale mit vielen, aber wenig auffallenden Puncten besetzt, die um die Kelchwölbung bald feine glatte Nostflea ', oder einen etwas feinen Unflug von Nost bildea.

Die Frucht riecht fein, angenehm, etwas mustirt, und welft nicht.

Das Fleisch ist mattweiß, fein, ohne Steine, sehr saftvoll, butterhaft schmelzend, und von einem sehr angenehmen, durch eine feine erquickende Muscatellersaure sehr erhabes nen Geschmack.

Das Kernhaus ift enge. Die Kammern find flach, und enthalten meiftens nur taube Kerne.

So wie die Frucht schr kenntlich, so ift es auch der Baum. Er wachst ungemein stark mit weitläusig stehenden Aesten, welche sehr abstehen, sich nicht dicht, oder stark belauben, und sehr zum hängen neigen, weshalb er keine schone Pyramide bildet. Er wird aber frühzeitig, oft schon im dritten Jahr, und reichlich fruchtbar, da er bald viele kurze Frucht: spie getreibt. Die Sommertriebe sind unger

mein lana, fehr dick und nehmen nach vornen oft nur wenig ab. Gie find mit feiner Bolle befleidet, auf der Sonnenseite braunlich roth mit einem feinen Gilberhautchen überzogen, gegenüber gelbrothlich, und mit vielen ftarfen Duncten befest, wobei fie gerne Fruchtblatter treiben. - Das Blatt macht den Baum noch kenntlicher durch fein pappelahnliches Bittern. Es ift groß, in feiner Form veranderlich, doch meistens eiformig, nach vornen mit einer ichonen Spice. Es ift 31 Boll lang und 21 Boll breit. Die Blatter der Fruchtaugen hingegen find oft 4 3oll lang, und 3 3oll breit. Es ift fark und lederartig von Gewebe, fein geadert, mit vielen ftarten Sauptadern befest, dunkel glan: gend grun von Farbe, und am Rande gwar feicht, aber mit bald ichonen, icharfen, bald mit etwas frumpffpigen Zahnen befest. Der gegen das große Blatt fehr dunne Blattftiel, ift 1 bis 11 3oll lang, und hat feine 2fter: blatter. Die Blattstiele hingegen an den Fruchtblattern find oft 23 Boll lang. Die Hugen find fart, dick, conisch, braunroth, fteben

etwas ab, und figen auf wulftigen, ftarken Augentragern.

Die Frucht zeitigt Ende Julius, oder im Unfang August, und halt sich, wenn sie noch etwas grun gebrochen wird, volle vierzehen Tage.

Bom erften Range.

NB. Schickt fich vortrefflich and Spalier auf Quitten veredelt, wo er fehr bald und jährlich viele Früchte bringt. Auch hoch, ftämmig liefert er fehr gute, nur etwas fäuerlichere Früchte. Die Spalierbäume muffen aber stets nur auf drei Augen beschnitten werden, sonst kommen die Leitzweige zu weitläufig.

Er erfordert warmen, trockenen Boben, und verträgt den nassen durchaus nicht, sonft sagt Q u intin pe die Bahrheit: "On peut dire sans, dessein de l'offenser, qu'elle a plus de beauté que de bonté, aussitriomphe-t-elle plus dans les pyramides, que dans la bouche. Er gab ihr beshalb erst die 116te Stelle unter seinen Buschbäumen, sest sie aber doch unter die guten Birnen.

### Classe I. Ordn. III. Geschlecht II.

Die lange weiße Dechantsbirne \*) \*\*).
Le Doyenné blanc longue.

Für diese foftliche Frucht weiß ich auch feinen einzigen Domologen anzuführen.

Gine nur mittelmäßig große, wohl noch fehr feltene, ichone, butterhaft ichmelzende, fofiliche

<sup>\*)</sup> Ich verdanke diese Sorte meinem ichafbaren Freund, herrn Pfarrer B in tel in Obereifen, deffen Borfahr fie von Behlar als eine Seltenheit bekommen hatte.

<sup>\*\*) 3</sup>ch habe ihr, da fie keinen Namen hatte, den obigen mitgetheilt, da fie in allen Stücken, nur nicht in der Form, mit der mit Beurre blanc näher verwande sein kann, und sie an Werth noch dadurch übertrifft, daß sie ebender zeitigt, und noch länger dauert, so daß sie ebender zeitigt, und noch länger dauert, so daß sie sich voller vier Wochen in ihrer Güte erhält. In ihrem änßeren Umriß und Größe gleicht sie ungezmein Merlet's Sommerkönig, den herr Man er Tab. LVIII. Nro. 74. abgebildet hat; nur ist die unstrige blaß eitronengelb, und die Zeitigung ist schon Unterschied genug!

Herbstfrucht für die Tafel, und die in jedem Fall die weiße Herbstbutterbirne über; trifft. Ihre Form ist lang, fast wahrhaft birn; förmig, oder eigentlich rousselettenartig. Der Bauch sist start über der Mitte nach oben, und die Frucht nimmt mehrentheils sanft ab, und rundet sich schön zu, so daß dieselbe gut ausstehen kann, zumal wenn etwas bauchichte Früchte oben etwas platt zugerundet sind. Nach dem Stiel endigt sie kegelförmig, ohne Einbiegung, mit einer stump fen Spitze. — Eine vollkommene Frucht ist 2½ 3 oll breit, und 3 bis 3¼ 3 oll lang.

Der kleine, feinblattrige, oft unbedeutende Relch, ist ganz offen, steht mehrentheils in die Hohe, und sicht in einer kleinen, bald etwas engen, bald geräumigen Einsenkung, welche ganz eben ist, gerne aber etwas schief steht. Inch über die Frucht hin bemerkt man keine wahre Unebenheiten. — Der ziemlich starke Stiel ist öfters in seinem Anfang etwas fleisschicht, und sicht oben auf der kleinen stumpfen Spice, die sich mit einigen Falten an ihn anlegt.

Die Farbe der äußerst feinen, etwas fein fettigen Schale, ist anfänglich ein gruntiches Gelb, das aber, bei der vollen Zeitigung, das schönste, blaffe Eitronengelb wird, ganz vollkommen wie bei der weißen Herbstutterbirne. Sehrselten sindet man dabei auf der Sonnenseite einigen Unstug von einer blassen Röthe. Die Puncte sind sehr sein, sehr häusig und gelbgrau von Farbe, womit sich noch an jeder Frucht feine gelbgraue Unstüge von Rost und Rostsiguren verbinden.

Die Frucht hat einen fehr angenehmen, feinen, muskirten Geruch, und welft nicht.

Das Fleisch ift sehr schon weiß, fein, überfließend von Saft, butterhaft schmelzend \*), und von einem erhabenen, gewürzhaften, feinen Mustatellergeschmack, der den bei der Beurre blanc übertrifft.

Das Rernhaus ift geschloffen. Die Rame

<sup>\*)</sup> Diefe Frucht gebort gang vorzüglich in die natürliche Familie der Butterbirnen , beurres,

mern sind lang und schmal, und enthalten ziemlich viele, schöne, sehr langgespitzte, caffees braune Kerne.

Der Baum wird nicht groß, und hat in feinem gangen Buche und Unfehen ungemein viel Achnlichfeit mit der weißen Berbft: butterbirne, nur ift das Blatt viel ichmaler, und der Blattstiel viel langer und dunner \*). Die Acfte geben ichon in die Luft, find aber ichlank, und hangen fich deshalb mit ihren Enden wieder gerne herab. Er fest viel Soly an, und wird fehr fruchtbar. Die Gommer; triebe find fehr fein und nicht lang, auf der Sonnenfeite rothlich glangend, gegenüber etwas grunlich, ohne Bolle, und mit febr vielen, gang feinen Duncten befest. Die zweisabrigen Triebe find ichwarzlichbraun. - Das Blatt ift flein, schmal und lang elliptisch, nach vornen, mit einer furgen Spige. Es ift 3

<sup>\*)</sup> Benn man je von Abkunft bestimmt reden könnte, fo ware diese Birne eine neue Kernfrucht von Beurre blane.

bis 34 Zoll lang, und nur 1½ Zoll breit, weich und dunne von Gewebe, hellgrun glangend von Farbe, sehr fein geadert, und am Rande mit seichten, feinen, spitzen und frumpfspitzen Zahnen besetzt. Der sehr dunne Blatt stiel ist 1½ Zoll lang und hat feine Afterblatter. Manche Blattstiele an den Blattern der Fruchtaugen sind 2½ Zoll lang. Die Augen sind start, klein, kegelförmig, stehen ab, und sien auf start vorsichen; den Augenträgern.

Die Frucht zeitigt im October und halt fich vier Wochen lang.

Bom allererften Range.

NB. Der Baum gerath hochstämmig vortrefflich und ift sehr fruchtbar. Man fann ihn selbst auf schwachen Wildlingen in Zwergform ziehen.

## Classe I. Ordn. III. Geschlecht III.

Die Winterbutterbirne. Der Wilbling von Chaumontel \*) \*\*).

Bezi de Chaumontel.

Merlet, Beurré d'hiver \*\*\*). — Quintin ye hat sie nicht \*\*\*\*). Du Hamel Tom. III. Tab. XL. Bezi de Chaumontel.

<sup>\*)</sup> Ich erhielt fie ale Ppramide 1790 aus der Karthaufe pon Baris.

<sup>\*\*)</sup> herr Maper nennt die Augleterre d'hiver eng, lifche Binterbutterbirne, aber Beurre fieht urfprünglich nicht dabei, obgleich das Beimort Englische auch ichon die Differenz genugsant andeutete.

<sup>\*\*\*)</sup> Merlet ift eigentlich der erfte, welcher Diefe vors treffliche Frucht 1665 bekannt machte, und davon auf Quittenffamme veredelte. Es mar ein Bildling aus dem Dorf Chaumontel.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Serr Maner mundert fich mit Recht darüber und fagt: "Quintinve ichweigt gang davon, und es "ift unglaublich, daß biefe in dem Thal von Monts

Beurré d'hiver \*). — Knoop Tab. VIII. Besy de Chaumontel. Poire de Chaumontel. Beurré d'hiver, Winter Beurré. Winter Boter - Peer. — Dahuron, Beurré d'hiver grand. Diese Birn wird hoch geschätzt und rar gehalten; dieweil sie als eine Winterbirn etwas sonders derliches an sich hat. — Maison rustique, Bezy de Chaumontel. Excellent. — Schabol Nro 56. Bezi de Chaumontel. Ire Classe. — Carthause, Bezi de Chaumontel. —

<sup>&</sup>quot;morency gang nahe bei Paris erzengte Birne, melde "dort Anfangs fehr großes Auffehen machte, dem "föniglichen Gartendirector unbekanntgeblieben märe; "fondern er machte es mahrscheinlich mit dieser Birne, "wie mit vielen andern Obstarten, welche man ihm "aus allen Gegenden zuschiete, und welche er dennech "teiner Anzeige würdigte, weil er Niemand die Ehre "einer Erfindung ober Enteedung zugestehen mollte."

<sup>\*)</sup> Du Samel erhielt die Birnen 1765 gur Abzeichnung aus dem Ort Chaumontel felbit, und gwar noch von dem nämlichen Baum, von dem Merlet, hundert Jahre vorhero febrieb. Der Baum war noch lebhaft und fruchtbar, obgleich der Stamm und die ftarten Aefte hohl waren,

Hirschfeld, Bezi de Chaumontel, auch Beurré d'hiver. — Miller, Tom. III. Nro 78. Besi de Chaumontelle. Bird unter allen für die beste unter den spaten Birnen gehalten. — Ehrist, Nro. 22. Bildling von Chaumontel. Binterbutterbirne. — Abercrombie, Chaumontelle Pear. — Kraft Tab. 145. der Bildling von Chaumon, tel, oder Binterbutterbirne. — Mayer, Tom. III. Tab. XX, Nro 24 Bildling von Chaumontel. Benreé d'hiver.

Eine große, schöne köstliche, butterhaft schmel; zende, spate Winterbirne für die Tasel; die in ihrem äußeren Unsehen mit einer am Spalier erzogenen, recht großen, grauen Herbst; butterbirne viel ähnliches hat \*). — In ihrer korm ist sie indessen, so wie in ihrer

<sup>\*)</sup> Merlet vergleicht fie deshalb mit Nicht an die Beurre; du ham el fagt: "wenn fie fich auch nicht "vollkommen gleichen, fo baben fie doch etwas von "der Familie — un air de famille, " welches auch von Frucht und Saum wahrist. Man glaubte deshalb, sie fep eine Kernfrucht von Beurre gris.

Groffe gerne etwas unregelmaffig, und baber das mancherlei Bergleichen ihrer Hehnlichkeit bei den Domologen, die fie bald mit einer St. Germain, bald mit einer Bon Chrétien, bald wieder mit ber Beurre gris vergleichen. -Thre Form ift lang und dietbauchicht, in der Rundung uneben, und um den Reld oft faft calvillartia gerippt. Der Banch fist etwas über der Mitte, und von da nimmt die Frucht fauft nach dem Relch ab. und bildet oben eine fleine ftumpfe Flache, auf der die Frucht doch meistens noch fieben fann. Mach dem Stiel hin biegt fie fich , wenigstens auf einer Geite, gewohnlich etwas ein, und endigt fid fegelformig, bald mit einer ftumpfen, bald mit einer ziemlich scharfen Gpige. -Eine regelmäßige Frucht ift 23 bis 3 3off. breit, und 31 bis 4 3oll lang.

Der halboffene, meistens verstümmelte Relch sist in einer geräumigen, tiefen, oft recht tiefen Einsenkung, die meistensschief oder länglich, und mit mehreren, oft i bis 5, manchmal starken, calvillartigen 11. best. Birnen.

Mippen besett ift, die auch deutlich, aber nur flach über die Frucht, bis über den Bauch hin, fortlaufen, und die Aundung sehr entstellen, wobei die mehresten Früchte in der Mitte etwas plattgedrückt aussehen. — Der ansehnlich starke, und oft dicke Stiel ist einen halben, bis 1 Zoll lang, und sitt oben auf der Frucht mit Falten umgeben, oder ist durch einen Fleischhöcker auf die Seite gedrückt.

Die Farbe der nicht geschmeidigen, sone bern etwas sein ranh anzusühlenden Schale, ist ansänglich ein gelbliches Grün, welches mit der vollen Zeitigung schönes Goldgelb wird, wovon aber auch bei vielen Früchten wenig ganz rein zu sehen ist, indem die Schale, wie bei der grauen Herbst butterbirne, mit einem ganz seinen, töthlichen, oder zimmts sarbigen rostartigen Ueberzug bekleidet ist, der aber wieder in andern Jahren, bei einem vorzüglich guten Standort des Baums, u. s. w. oft fast gänzslich sehlt, gerade wiedieses bei der grauen Herbst butterbirne der Fall ist. — Die

Farbe der Sonnenseite ist eben so wandelbar\*). Vald ist sie auf der Sonnenseite mit einem starken, dunklen, etwas erdartigen Noth ver; waschen, welches auch manchmal wie gestammt streisenartig ist; bald fehlt dieses Roth wieder ganzlich, oder besteht nur in einem ganzschwachen Unflug. — Glatte Früchte sind dabei mit einer großen Wenge zimmetsarbiger Puncten übersäet, die aber dann, wenn ein feiner Rostüberzug von gleicher Farbe zugegen ist, wieder ganzlich fehlen.

Die Frucht hat fast feinen, oder nur einen sehr schwachen Geruch, und welft, gut gehörigen Zeit gebrochen, nur wenig.

Das Fleifch ift etwas gelblich weiß, fehr fein, nur etwas fteinicht um das Rernhaus

<sup>\*)</sup> Unter allen Beschreibungen von Birnen bei bu hame f ift diejenige von der Bezi de Chaumontel hie meifterhafteite, so wie die Abbildung auch die genaueste, und bester als die bei Mayer ist. Du hame l'E Beschreibungen sind characteristisch, und ich traue nie der Nechtheit einer Frucht, der nur einige Kennzeichen bei diesem Pomologen fehlen.

herum, voll Saft, sehr butterhaft schmelzend \*), und von einem erhabenen, zuckerartigen Gesichmack, der mit der grauen Herbstbutterbirne Aehnlichkeit hat.

Das Kernhaus ift klein und gefchloffen. Die Kammern find enge, und enthalten ziems lich viele, schone, hellcaffeebraune Kerne.

Der Baum wachst nicht stark, und wird auch nicht groß \*\*). Er belaubt sich nicht dicht, und seine Aeste bilden gerne eine etwas sperrhafte Krone. Die Sommertriebe sind schlank, ohne Bolle, schon hellrothlich von Farbe, und mit nur wenigen Puncten besetzt. Das Blatt ist klein, eiformig, nach vornen

<sup>\*)</sup> Serr Pfarrer Chrift muß feine gan; achte Bin; terbutterbirne versucht haben, daß er fie unter die halbschmelzenden Birnen bringt. Serr Maber fest fie aber mit allem Necht unter die wahren Butterbirnen, da fie in dieser Claffe feiner etwas nachgiebt.

<sup>\*\*)</sup> Der erfie ursprungliche Wildling, den du Samet ausmaß, war nur 17 Jus, 9 Boll hoch, über 100 Sahr alt, und hatte an den Burgeln nur 3 Schuh, 8 und einen halben 30ll im Umfang!

mit einer sehr kurzen Spige. Es ist 2 bis 2½ 3oll lang, und 1½ bis 1¾ 3oll breit. Die vorderen Blatter an den Trieben sind elliptisch, und noch spiger nach dem Stiel als nach vorznen. Sie sind dunne, und doch steif und spröde von Gewebe, fein geadert, schon glanzend grün von Farbe, und am Rande mit feinen Jähnchens besest. Der dunne Blatt: stiel ist ¾ bis 1 3oll lang, und hat seine faden: förmige Afterblatter. Die Augen sind schon, lang, kegelförmig, spig, unten etwas diete, stehen ab, und sigen auf ziemlich starken Augenträgern.

Die Frucht zeitigt auch bei uns sehr versschieden: denn in manchen Jahren ist sie im December, mehrentheils aber im Jenner, und manchmal erst im Hornung in ihrer vollen Zeitigung, wobei diese Birne, wie die Colsmar, das Gute hat, daß sie sich in diesem Zustand volle vierzehen Tage erhalten läßt \*).

<sup>\*)</sup> Auch diese Birne beweißt, wie unbedeutend die Unterichiede der Reifseit nach du Samel und bei und find.

Vom allererften Rang, und eine unserer fchagbarften Winterbirnen.

NB. Der Baum erfordert durchaus einen warmen bor Binden geschütten Sommer: fand, und einen trodnen, nicht fchwe: ren Boden. - Schabe, daß er wie bie Colmar nicht bald trägt, fondern feine Fruchtaugen febr langfam entwickelt, und Sadurch noch immer feine wilde Abfunft beweißt, die, wie ich nach den Be: fegen der Begetation glaubes immer mehr abnehmen, und dann auch Die Zeitigung der Frucht beschleunigen wird? Ber indeffen die Tafel und das Aug jugleich erfreuen will, der ziehe alle feine frate Winterbutterbirnen, als Colmar, Virgouleuse, Ambrette, Lechasserie, Bergamotte, Souleur, Petit oin, Epine d'hiver, u. f. w. nur am Gralier!

#### Classe I. Ordn. III. Geschlecht III.

### Die Birguleuse. La Virgouleuse \*) \*\*),

Merlet, Virgouleuse, ou Chambrette. — Quintinye \*\*\*) Tom, I, p, 231, La Poire de Virgoulée, in Ungoumois Bujaleuf, in Limoufin Chambrette, in

<sup>&</sup>quot;) Ich erhielt meinen erften Baum aus dem Deutschen; hausgarten in Marburg, und erhielt diese Frucht nachber noch oft in Baumen unter gang anderm Namen: denn verbreitet ift diese köttliche Binterbirne überall, aber von einer Menge handelsgärtner nicht gekannt.

Duintinge will fie nach dem Dorf, wo fie ber, ftammt, blos laVirgoulée genannt wiffen. Sie ftammt von Birgoule, einem benachbarten Dorfe bei St. Leonard in Limoufin ab, wo fie, wie Quintinge tagt, gleich einer Perle in ihrer Schale, lange ver; borgen blieb, bis sie der herr des Dorfe, Marquis de Chambret, daher der Name Chambrette, befannt machte.

<sup>\*\*\*)</sup> Bei diefer Birne ift Quintinge wieder in voller Activität über die Rangordnung, Er glaubt felbf.

Gaiceane Poire de Glace ( vermuthlich wegen ihrem fühlen erfrifdenden Saft) -Dn Hamel Tom, III. Tab. LI. Virgouleuse. - Knoop hat fie nicht, welches faum begreiflich ift. - Zink, Tab, X, Nro. 95. und 97. Sat zwei Birguleufen, aus denen beiden man nicht recht weiß, was man machen foll. Die eine foll Ende October reifen, und fich doch halten bis in den Mai! Credat Judaeus Apella! - die andere soll erst im Februar abgethan!? werden, und fich halten bis in Junius. Manger vermuthet hier grobe Druckfehler. -Miller, la Virgoulée. - Kraft, Tab. 147. die Birn bom Dorfe Virgouleuse! - Jardinier solitaire,

daß die Virgoulée den Borsug vor der Beurre und Bergamotte d'automne verlangen könne, giebt ihr aber doch erst die dritte Stelle — und sagt von ihr: — "quand on la prend à propos, elle se "trouve un des meilleurs fruits du Monde: sa "reputation a fait ensuite, qu'en fort peu d'anmes elle s'est autant repandue dans tous les "Jardins fruitiers de l'Europe, qu'aucune autre "poire que nous connoissions."

Virgouleuse. - Abercrombie, Virgouleuse Pear. - Schabol, la Virgouleuse, Beurrée et excellente. -Dahuron, Virgoulée. Gine der für: trefflichften Birnen. Will man fie gut effen, muß fie nicht zu frühzeitig gebrochen werden, fonft wird fie welf. -Reine Bahrheit!! - Henne la Virgouleuse. Man foll fie nicht ju lange am Baum laffen, etwa 8 Tage bor Michaelis abthun, fonft werden fie meh: licht, ober gang unschmachaft. - Ein unbegreiflicher Borfchlag! -Mayer, Tab. XLIII. Nro 53. a, Virgouleuse. - D6 Tab. XLIV. Nro 53. b, eine bloge Abart fen, ware doch erft wohl noch zu unterfuchen. - Chrift, Nro 6. die Dirgouleufe, auch Pa; radiesbirne genannt. - Carthause, la Virgouleuse, ber leberf. die Paradiesbirne. - Diefes ift aber eine in der Diederlaufit febr falide Benennung. - Tentscher Obstgärtner, 1798. Nro LIII. die Birgouleufe. In ber vollen Zeitigung ift fie gelber; u. f. m.

Gine wohl ohnstreitig der köstlichsten Tafel: birnen unter allen bekannten Binterfruchten, nach der die köstliche Colmar die schönste Machfolgerin im Reifwerden ift. - Go allae: mein auch die Birgouleufe, durch Quinti; nne's Lob vorzualich, verbreitet ift, fo erhalt man fie aus Baumschulen doch nicht immer acht, obgleich fein Catalog fast eriftirt, der nicht eine Birgouleufe aufftellte. - Thre Form ift lang , fegelformig , und , wie auch Quin: tinge ichon bemerkt, einer ichonen, wohl: gebauten St. Germain giemlich ahnlich. -Der Bauch fist gewohnlich zwei Drit: theile von der gangen Lange der Frucht nach oben, wo fich die Frucht fanft abnehmend, gurundet, jedoch fo, daß diefelbe nicht wohl auf dem Relch ftehen fann. Dach dem Stiel nimmt fie allmablig ab, und schwillt manch: mal, nach einer fanften faum merflichen Gin: bicaung, nach dem Stiel bin, wieder etwas an , und endigt fich mit einer fart abgeftumpf; ten Gpige. - Fruchte von Zwergbaumen merden aber gerne etwas bauchichter, und faft

etwas eifdrmig. — Eine schone, regelmäßige Birgouleufe ift 21 Boll breit, und 31 Boll hoch. — Manche, besonders Spalierfrüchte, find 23 Boll breit und 4 Boll lang.

Der offene, von seinen Kelchausschnitten häusig beraubte, lederartige Kelch, sicht oben auf der Frucht, in einer seichten, kleinen Einssenkung \*), die oft einige flache Beulen hat, und wovon auch manchmal flache Unebenheiten an der Frucht zu bemerken sind. — Der ansehnlich starke Stiel ist 1, höchstens 1½ 30sl — eilf Linien nach du Hamet — lang, und steht schief auf der ober sten Spize auf, ist meistens anfänglich sleischig, und mit Fleischsalten umgeben.

Die Farbe der glatten, jedoch etwas fein rauh, oder uneben anzufühlenden Schale, ift anfänglich ein schönes Hellgrun, welches mit der Zeitigung ein schönes, blas: fes Citronengelb wird, womit aber

<sup>&</sup>quot;) Ontatinge fagt:-,,l'oeilest mediocrement grand,,ct un peu enfonce." Go auch gaus du hame l.

boch bei uns in den mehresten Jah; rennoch etwas Grünliches vermischt bleibt. Dabei zeigt sich auf der Sonnen: seite ein leichter Anflug von einer braun: lichen Röthe, die aber nur an Zwergbaumen bedeutend wird. Außerdem ist die Schale mit vielen, grauen, seinen Puncten besetzt, und um die Kelchwölbung sehlt, bei uns, selten ein zimmtsarbiger Rostüberzug, so wie auch seine Rosssssuren hier und da an der Frucht zu sehen sind. Ja bei nassen Jahren, und in zu seuchtem Boden, erscheinen noch häusig schwarzbraune Rosssschen, wie bei der St. Germain, von der sie vielleicht, ein natürlicher Absämmling ist.

Die Frucht hat einen fehr feinen, ange: nehmen Geruch , und welft nur fehr wenig.

Das Fleisch ist weiß, oder weißgelblich, fein, überfließend von Saft, butterhaft schmelzend, und von einem sehr erhabenen, zuckerartigen, mit der feinsten Muscatellers saure etwas vermischten Geschmack, wodurch sie eben eine so reizende Frucht wird.

Das Rernhaus ift geschlossen. Die Rams mern sind geräumig, wie ein halbes Herz geformt, oben breit und unten sehr spik, und sie enthalten viele, lange, sehr zugespikte, schwarzbraune Kerne. Das Pistill in der Kelchröhre geht schwarz herab.

Alle Pomologen rühmen mit Necht die Schönheit und den schnellen Wachsthum des Baums von der Virgouleuse \*). Er über: trifft hierinnen wirklich sehr viele Virnbäume. Dabei belaubt er sich prachtvoll und gedicht. Seine Schale ist stets schön glatt in gebautem Voden, oder wie henne sagt, als ob sie mit Speck geschmiert ware. Die Leste gehen

<sup>\*)</sup> Quintinne fagt Tom. I. p. 231; — "Cette poire "de Virgoulée, dis-je, orgueilleuse, ce semble, "tant à cause de la vigueur extraordi- "naire qui accompagne son Poirier par-tout, "et lui attire l'admiration de tous les specta- "teurs, etc." — Du hamel fagt das namliche. — herr Maner schlägt deshalb Tom. Ill. S. 226. sehr artig vor, das man in nen angelegten Baumgarten, an die Stelle irgend eines abgestorbenen Baumes eine Birguleuse schen könnte, welche schnell herans müche, und in wenig Jahren die andern ubertresse.

ungemein ichon ppramidalifch in die Luft, deshalb er auch die ichonften Pyramiden bildet. Die Commertriebe find ungemein lebhaft. lang und fart, ohne alle Bolle, trub oliven: arun, und nur an der Connenseite guweilen etwas trub rothlich und mit einem Gilber: hautden überzogen, dabei mit vielen, farken, weißgrauen Duncten befest. Das fehr ichone Blatt ift rund herzformig, ansehnlich groß, und nach vornen mit einer ichonen, icharfen, fursen Grife. Es ift 31 Boll lang, und 23 Boll breit, weich, doch ftark von Gewebe, fein und fchon geadert, ungemein fcon glangend grun von Farbe, und am Mande mit febr icho: nen, regelmäßigen Bahnchens befegt. Der Blattstiel ift & Boll lang, und hat feine faden: formige Ufterblatter. Die Mugen find fcon, lang, febr fpis, tegelformig, fteben fart ab. und figen auf flachen Mugentragern.

Die Frucht zeitigt im November, Deceme ber und Januar.

Eine der allererften, ober meines Eradtens die erfte toftliche Binterbirne.

NB. Der Baum fommt, — was seinen Werth unendlich erhöhet, fast in allen Lagen, in jedem Erdreich, in jeder Form, und auf jeder Unterlage \*) fort. Will man sie aber in ihrer Köstlichkeit erziehen, so erziehe man die Virguleuse in Zwergs form, wo sie eine das Aug und den Gaumen reißende, sehr schöne Frucht wird. Du hamel widerrath nur ein

<sup>\*)</sup> Sch begreife deshalb nicht, warum Serr Bfarrer Chrift bestimmt fagt, G. 636. ,, auf Quitten tauge der Baunt "nicht." Quintinge fagt gu feinem lobe ause briidlid: - "Ce Poirier de Virgoule soutient de .plus, que les distinctions de terroir sec ou .. humide, de Franc ou de Coignassier, de .. plein vent on d'Espalier, ne sont pas d'ordinaire "d'une si grande importance pour son bois, .qu'elle le sont pour celui des Bergamottes, etc. -Der für der Quitte fo oft warnende du Samel faat: - .. man pfropft denfelben auf den Wildling, ale auf den Quittenftamm." - Birflich fenne id felbit feine Birne, Die fo leicht durch Pfropfen aufchlägt als diefe, und Pfropfen ift faft ein Probiers ftein, welche Birnen Die Quitte leicht annehmen. Er machit fo lebhaft auf Der Quitte, daß Miller für Dieje bei der Birauleufe am Getanber 50 Coul Lange und für den Wildling 40 bestimmt.

Gefänder gegen Mittag, weil die Frucht auffpränge und ungestalt werde. Ich glaube aber, daß dieses in unserem Elima nichts zu bedeuten hat, wenn der Boden nicht zu feucht ist. Außerdem ist es ja stere wahrer Schade, an solche Lage Birnen zu pflanzen, auf die nur Pfirsschen, Apricosen und Trauben ihre Anssprüche haben.

# 3 weite Claffe

Saftreiche, geschmackvolle Birnen, deren Fleisch im Kauen etwas, oder ziemlich rauschend ist, sich aber doch ganz auslößt.



### Classe II. Ordn. II. Geschlecht I.

### Die Sommerrobine. La Robine \*).

Merlet, Robine, ou d'Averat. — Quintinye, Tom. I. p. 246. La Robine. d'Averat. Muscat d'Août. Poire royale, etc. \*\*). — Knoop, Tab. III. Robine. Robyn-Peer, d'Averat. Muscat d'Averat. Muscat d'Août, ou d'Eté. Gros Muscat d'Eté. Royale d'Août. Royale musquée. Poire de la Honville. — Zink Tab. V. Nio. 43. Robine musquée. 9st

<sup>\*)</sup> Ich erhielt meinen ersten Baum aus Nanch, und erhielt sie noch mehrmalen unter gang andern Namen, einmal auch als gros musqué d'Eté, wie auch Knopp hat.

Id habe Sommerrobine, fatt blos Robine gewählt, weil mir auch jest eine Binterrobine gestempelt haben.

<sup>\*\*)</sup> Da Ludwig XIV, diese Birne liebte, so ift schon vorauszusehen, das Quintinge ihr alle nur möge liche Ehre anthut, und ihr auch deshalb den ach ten

aber ficher eine gang andere Birne, und nicht die achte. - Miller, Tom. III. Nro. 20. August Muscat Pear. Robine. Poire d'Averat. Poire Royalc. Miller aber Nro. 14. Musk Robine Pear nennt, ift die mabre MuscatRobert, -So auch gang der Abichreiber Abercrombie. - Schabol, Nro. 7. p. 75. La Robine, ou Royale d'Eté. Petit, ronde, jaune, demicassante. -Jardinier solitair, Robine. Royale d'Eté. hat brüchiges, aber nicht hartes Fleisch. Ihre Farbe gelb; lid. Ihre bornehmfte Gigenschaft, bor allen übrigen Sommerbirnen ift, daß fie nicht taig wird. - Kraft, Tab 89.

Plat unter seinen Buschbäumen giebt, welches ich nicht thun wurde. hier einige seiner Worte, warum sie 3. B. auch Royale heißt: — "comme parmi nous "le titre de Roi se trouve en la personne de celui "de tous les hommes qui a les plus de mérite, "le nom de Royale parmi les Poires devoit être "pour celle qui paroit avoir le moins de dé. "faitts." — Er glaubt, das nur die Cosmar, für den Monat Februar, ihr die achte Stelle als Commers birne streitig machen könne.

fig. 1. fonigliche Commerbirne, Robine. Royale d'Eté. Das Fleisch ift gie mlich brüchig, nicht febr faftig. - Du Hamel, Tom. III, Tab. XXVII. Robine. Royale d'Eté. Die Beichnung ift an Größe und Form gan; Ratur. - Er fagt, Die Saut ift weißlich, bei ber Zeitigung gelb. Das Rleifd ift weiß, halbbrüchia, cassante, etwas trocken , und wird nicht taia. - Christ, Nro. 128. Die Fürstenbirne. Die Robine. Poire de Prince (heißt nirgends fo ). Robine. Robine d'Eté. - Carthause, la Robine, ou Royale d'Eté. Rund, gelb, halbbrüchig. - Mayer Tab. VI. Nro. 9, b, die Robine \*). - Teut-

<sup>\*)</sup> Herr Mayer glandt, daß Averat entweder von einem Fluß in Gascogne, oder von Verrat, ein wises Schwein, weil er erst wild wuchs, oder gar von dem verstümmelten Bort verdatre, so wie Honville vernuthlich der Name des Entdeckers sen. — Was Robine heiße, weiß Niemand. Vielleicht stammt es von Robe ab, das in der Gartenkunst ein Ueberzug bedeutet, und diese Birne gerne etwas Rost annimmt.

scher Obstgartner, 1798. Nro. LI. bie Sommerrobine. Bit aber ficher bie achte nicht \*).

Eine etwas kleine, aber vortreffliche, köftlich viechende Sommerfrucht für die Tafel und für den Küchengebrauch unübertrefflich. — Sie ist indessen leider, so sehr der Name auch bekannt ist, doch noch wenig acht verbreitet, und an vielen Orten nennt man andere Sorsten der Muskatellerbirnen auch Robine \*\*).

Folgende Beschreibung wird zeigen, daß die achte Nobine noch gang die namliche ift,

<sup>\*)</sup> Nicht nur, daß fie viel ju groß ift, fondern, daß ihre Schale gang grün, das Fleisch schmierig, und die Birne leicht mehlig wird. Bas herr Kammerherr von Könitz Friolet nennt, ift weder die wahre Caffolette, wobei Manger mit Unrecht die Friolet als eine Abart aufstellt, da du hamel eine wirklich verschiedene Muskatellerbirne beschreibt, noch die wahre Robine, da beide Birs nen stets brüchiges Fleisch haben-

<sup>\*\*)</sup> Ohne Widerrede gehört die Robine in die natürliche Familie der Musfatellerbirnen.

wie sie Quintinne \*) und bu Samel beschreiben, und feine Abanderung, wie jede andere achte Frucht, seitdem erlitten hat.

Thre Form ist zugerundet und nach dem Stiel nur etwas zugespist, eigentlich rund kreiselformig, so daß sie ohne diese Spise eine Engelformige Frucht ware. Der Bauch sist in der Mitte, und von da wolbt sich dieselbe nach dem Kelch hin schon abgerundet mit einer

<sup>\*)</sup> Quintinne characterifirt fie folgendermaßen: "La Robine est à peu-près de la grosseur, et même de la figure d'une petite l'ergamotte, c'est à dire, entre ronde et platte, sa queue est longuette, assez droite et un peu enfoncée. - (Du Hamel faat : Um Stiel ift feine Bertiefung. -) L'oeil aussi un peu en dedans, sa chair est cassante sans être dure; son eau sucrée et parfumée charme tout le monde, et particulierement le Premier Prince de la terre, et avec lui toute la Maison Royale: Son colorit est blanc jaunatre et la peau en est douce; elle ne mollit presque point, qui est une qualité importante et presque unique en faite de Poires d'Eté: son mérite ne se termine pas seulement à être mangée crue, elle est outre cela admirable en pa. tes et en compotes.

kleinen, platten Flache, auf der die Frucht noch stehen kann. Nach dem Stiel hin endigt sie sich, in einer Zirkellinie, mit einer kurzen stumpfen Spige. — Eine schöne, recht volle kommene Nobine ist 2 Boll breit, und auch eben so hoch, oder manchmal nur einige Linien hoher.

Der offene, oft schon und langgespiste Relch, sist auf der kleinen, platten Fläche bald in einer kaum merklichen, bald wieder etwas tieferen Einsenkung, und ist gewöhnlich mit einigen feinen, perlfarbigen Erhöhungen umgeben, wobei aber die Nundung der Frucht schon und eben ist. — Der Stiel ist, gegen die Größe der Frucht, stark, am Unfang etwas sleischig, 1 bis 14 30ll lang, und sist oben auf der Spise bald in einer ganz kleinen, bald in gar keiner Einsenkung, wo sich dann manch; mal ein kleiner Fleischfortsat an denselben anlegt.

Die Farbe der glatten, geschmeidigen Schale ift anfänglich ein schones Grun, welches mit der Zeitigung heller, und zulest blafgelb

wird, wobei aber meistens von dem Grun noch oft ziemtich viel untermischt ist. — Bei Spaliersrüchten sieht man auch zuweilen einen leichten Anflug von einer erdartigen Rothe, die in der gelben Farbe hell wird. — Die Puncte sind bald selten, bald wieder häusig und dann gerne mit feinen, fleckenartigen Anslägen von einem brauntichen Rost vers mischt.

Die Frucht riecht ungemein fart, und fehr angenehm mustirt.

Das Fleisch ist mattweiß, feinkörnicht, nicht saftreich, im Kauen rauschend, sich aber boch gang auflösend, und von einem erhabenen Muscatellergeschmack.

Das Kernhaus und die Kammern find klein, und enthalten wenig vollkommeno Kerne.

Der Vaum wächst ungemein lebhaft und sehr stark, und hat mit dem von der Caffos lette viel Achnlichkeit, trägt aber auch eben so wie dieser auf Wildlingen erst etwas spat,

auf Quitten aber haufig und bufchelmeife. Geine Meite tragt er abstehend. Er fommt in jeder Lage und in jeder Korm gut fort. -Die Sommertriebe find lang und fart, treiben im erften Jahr ichon gerne Fruchtspieße, find ohne Bolle, auf der Sonnenfeite rothlich. gegenüber grunlich, und mit vielen ichonen, runden, hellgrauen Puncten befegt. Das Blatt ift lang, ichmal bergformig, und nach vornen lang und jugefpist. Es ift faft 43oll lang, 27 Boll breit, icon glangend bellarun von Farbe, fart von Gewebe, ichon geadert, und am Rande mit febr feinen, frigen, feichten Bahnden befett. Der dunne Blattftiel ift 2 Boll lang, oft langer, und hat feine Afterblatter. Die Mugen find ftart, fonisch, ftehen etwas ab, find dunkelbraun von Rarbe. und figen auf fehr ftarten wulftigen Mugen; tragern.

Die Frucht zeitigt im halben August und wird nicht leicht taig.

Bom erften Range.

NB. Wie Manger henne's wirthschaft; schaftliche sehr große Königsbirne als eine Abart der Robine hat aufüh; ren können, begreife ich nicht, da sie gar keine Muskatellerbirne ift.

# Classe II. Ordn. III. Geschlecht I.

#### Die Birfenbirne \*).

Findet fich bestimmt bei feinem Pomologen, in Abbildungen nirgends.

Eine kleine, aber sehr schmackhafte, recht gute schäßbare Sommerbirne, für den rohen Ges nuß und jeden beonomischen Gebrauch, die dabei das Berdienst hat, daß sie ungemein reichlich trägt, nicht sehr empfindlich in der Witterung ist, und etwas grün gepflückt, sich vierzehen Tage vollkommen gut erhält. — In ihrer Form ist sie wahrhaft birnformig \*\*). Der Bauch sigt hoch oben nach dem Relch,

<sup>\*)</sup> Ich befige biefe Gorte aus dem Garten eines Rloffers ju Maller am Rhein bei Ballendar.

<sup>\*\*)</sup> Diefe Birne gehört in die natürliche Familic ber Beigbirnen, — Blanquettes, — fomohl der Frucht als der Begetation nach.

um den sich die Frucht fast immer abrundet, so daß sie höchstselten auf deme selben zu stehen im Stande ist, und so hat auch die ganze Frucht in ihrer Länge etwas ungleiches und gekrummtes. Nach dem Stiel endigen sich die schönen, und regelmäßigen Früchte mit einer schönen und langen Spise. In ihrer Bollkommenheit sind dieselben 13 bis 2 30ll breit, und 23 30ll lang.

Der kleine, unbedeutende Reich ift offen, und fist auch in einer unbedeutenden, oft fast fehlenden Einsenkung, die meistens schief, und häusig mit feinen Beulen umgeben ist, und welche die Aundung und Form der Frucht oft stark uneben machen. — Der Stiel ist stark, am Aufang oft fleischicht, oder mit Fleischfortsägen besetzt, ist i bis 14 3011 lang, und sist oben auf der Spise auf, wovon er manchmal gleichsam nur die Verlängerung zu seyn scheint.

Die Farbe der glatten, nicht fettigen, Schale ift anfänglich hellgrun, welches aber bei ber vollen Zeitigung gelblich wird, und

wobei die Sonnenseite, bei ganz frei hangen; den Früchten, mit einem leichten Un; flug von einer braunlich en Rothe verwaschen ist, die aber bei den mehresten Früchten gänzlich fehlt. Außerdem ist die Schale mit sehr vielen, deutlichen, grauen Puncten besetzt, und fast immer sieht man dabei noch einige Unstüge von Rost, oder selbst große Rostsecken.

Die Frucht hat nur einen fehr geringen Geruch, und welft nicht.

Das Fleisch ist mattweiß, feinkörnicht, etwas steinicht, um das Kernhaus, sehr safts voll, im Kauen etwas rauschend, sich aber im Kauen ganz auflösend, und von einem zuckersartigen, angenehmen Geschmack.

Das Kernhaus ift geschlossen. Die Kame mern find weit, und enthalten alsdann schone, vollkommene, schwarze Kerne. Die kleinen Früchte haben meistens taube Kerne.

Der Baum wird groß und geht mit einer etwas leichten Erone hoch in Die Luft. Die Sommertriebe find schlank, feben erft im

zweiten Jahr viele Fruchtspiese an, sind auf der Sonnenseite rothlich, gegenüber gelblich, ohne Wolle, und mit ziemlich vielen, feinen Puncten beseißt. Es ist 2 30ll lang, und 1 3 30ll breit, dunne von Gewebe, schon geadert, hellgrun von Farbe, und am Rande außerst seicht und kaum bemerklich gezahnt. Der dunne Blattstiel ist 3 30ll lang, und hat keine Ufter: blätter. Die Augen sind lang und schmal, braunroth, kegelförmig, spiß, liegen fest an, und sißen auf schonen vorstehenden Augenzträgern.

Die Frucht zeitigt gegen Ende Auguft, und halt fich etwas grun abgethan, vierzehen Tage.

Bom zweiten Range.

NB. Schieft fich nur für Sochftamme,

#### Claffe II. Ordn. III. Gefchlecht I.

Die gelbe Caurentiusbirne \*). Poire de St. Laurent.

Findet sich bestimmt bei feinem Pomologen, und darf mit der Loreng birne in der Beschreibung der Obsisorten in der Nies derlausig nicht verwechselt werden. — Ihren Namen hat sie wohl sicher von der Zeit ihrer Reife, die in den Anfang bis in die Mitte August fällt.

Eine schone, anschnlich große, angenehme und für die Ruche vortreffliche Sommerfrucht.— Sie gehort in die natürliche Familie der Zucker: birnen. — In ihrer Form und Große hat sie

<sup>\*)</sup> Ich verdanke diese Sorte dem fo außerft gefälligen Seren Sofgartner Schul; in Schanmburg, wohin fie fcon vor 40 Jahren aus Gachfen gekommen ift.

viel ahnliches mit der guten Louise \*), namlich sie ist lang, flachbauchicht, und nach dem Stiffen schon kegelformig. Der Bauch sitht hoch oben nach dem Relch, um welchen sich die Frucht plattrund zuwölbt, und eine Flache bildet, auf welcher dieselbe meistens noch sieben kann, jedoch ist diese Flache fast immer etwas auf die Seite geneigt. — Nach dem Stiel hin nimmt sie ohne Eindiegung, doch so, daß sie fast immer auf die eine Seite etwas eingeskrümmt ist, langsam und kegelförmig ab, und endigt sich mit einer stumpfen Spige. — Eine vollkommene Frucht ist 2½ 30ll breit, und 3½ bis 3¾ 30ll lang.

Der weit offene, ftarke, jedoch meift uns regelmäßige Relch, liegt auf der Frucht auf, und fict in einer bald unbedeutenden, bald in einer feinen Einsenkung, die fast immer etwas uneben, und auf einer Seite etwas höher ift, oder etwas beulenartiges hat. — Der starke, etwas fleischige Stiel ift 1 bis 1½ 3011

<sup>\*)</sup> Siche erftee beft ber Birnen, G. 215.

<sup>11.</sup> Seft. Birnen.

lang, und fict auf der ftumpfen Spice in einer kleinen Einsenkung, die mit feinen Falten, oft auch mit einer Erhöhung besetztft, die alsdann gerne den Stiel auf die Seitz drückt.

Die etwas starke Schale ift anfänglich weißgelb, und wird mit der Zeitigung schönes Hellgelb, wobei aber doch gerne oft noch etwas Grünes beigemischt ist. Auf der Sonnenseite haben dabei, recht freihängende Früchte, einen leichten Anflug von einer bräunlichen, nachher sehr schönen Röthe, die bei der vollen Zeitigung blaß: oder hellroth wird, aber schon bei nur etwas beschatteten Früchten gänzlich sehlt. Dabei sindet man noch auf der Schale, wenn sie gelb geworden ist, eine große Menge feiner, hellgrüner Puncte, womit sich, um die Stielspisse herum, ein dunner, sehr feiner, glatter, gelblicher Rostanslug verbindet.

Die Frucht hat eben keinen fehr ftarken Geruch, riecht aber doch fehr angenehm rofen, artig muskirt.

Das Fleisch ift weiß, etwas grobkornicht, saftwoll, um das Kernhaus etwas steinicht, etwas weniges rauschend im Kauen \*), lößt sich aber doch ganz im Munde auf, und hat einen schr sügen, zuckerartigen Rosengeschmack.

Das Kernhaus fift hoch oben. Die Kame mern find klein, und enthalten fast immer nur tanbe Kerne.

Der Baum wird groß und belaubt sich ungemein schon. Seine Aeste trägt er abste; hend, und bildet eine etwas slach gewölbte Krone. Er ist dabei sehr gesund, nicht empfind; lich gegen Witterung, und schieft sich in alle Lagen und jedes Erdreich. Frühzeitig sest derselbe Fruchtholz an, und wird dadurch jährlich, und sehr fruchtbar. Die Sommer; triebe sind lang und stark, mit vielen Augen besetzt, mit keiner Wolle bekleidet, ohne Sil; berhäutchen, auf der Sonnenseite meistens nur etwas röthlich, sonst überall gelblich oliven; grün, und mit ungemein vielen feinen, schönen,

<sup>\*)</sup> Auf Zwergbaumen wurde diefe Frucht gang ichmelgend werden, verdient aber diefen Plat nicht.

weißgrauen, meistens länglichten Puncten besett. Das Blatt ift mittelmäßig groß, lang eiförmig, nach vornen mit einer kurz aus: laufenden Spihe. Es ist 3½ Zoll lang, und kaum 2 Zoll breit, lederartig, steif von Gewebe, fein geadert, glänzend hellgrun von Farbe, und am Rande mit ungemein feinen, schönen, regelmäßigen, etwas stumpfspihen Zähnchens besett. Der dunne Blattstiel ist 1½ bis 1½ Zoll lang. Die Augen sind stark, herzförmig, bauchicht, braun von Farbe, liegen fest an, und sihen auf sehr wulftigen Augenträgern.

Die Frucht zeitigt gegen oder in der Mitte des August, und halt sich, wenn sie etwas vor der Zeitigung abgethan wird, fast viers zehen Tage.

Bom zweiten Range.

NB. Der Baum fommt zwar auf der Quitte fehr gut fort, muß aber doch als öconos mische Frucht nur hochstämmig gepflanzt werden, wo denn die lindengroßen Bäume äußerst reichliche Erndten liefern. Ift jum Belfen vortrefflich.

## Classe II. Ordn. III. Geschlecht I.

Die große müskirte Commerrousselet \*). Le gros Rousselet à longue queue \*\*).

Findet fich bestimmt ben feinem einzigen po: mologen. Darf nicht mit bu hamel's

<sup>\*) 3</sup>ch verdante biefe Gorte meinem liebenswürdigen Freunde, Geren Profeffor Erede in Marburg.

man muß nur Merlet vor anderthalb hundert Jahren tesen, wie manche, nach dem bisherigen, alle Untersuchung erstickenden Sprachgebrauch, sogenannter Varietäten von Roufseletten, Muse catellerbirnen und Blanquetten er schon hatte, um jetzt das große Mühseelige zu fühlen, in diese so reichkaltigen Familien richtige Unterzscheidungszeichen und spstematische Ordnung zu brinz gen, welches nicht anders, als durch die genaueste Prüfung der Segetation, der Reiszeit und des Geschmacks möglich ist, da das Aenßere hier leicht täuschen kann. Die große Menge der Spnonymien bezweißt schonzum Theil die Mannigsaltigkeit, da man sie oft bei einer Frucht, Gelehrsamkeit zu zeigen, sammlete.

gros Rousselet — mit der sie aber nahe verwandt ist —, verwechselt werden. Ist es die große Monsselet im Teutschen Obstgärtner, 1799. Nro. LXXII?

Eine fehr fcone, ansehnlich große, ftark gewurzhafte angenehme Sommerbirne, wobei nur gu bedauern, daß ihr Fleifch etwas gu grobfornicht ift. Gie gehort durchaus in die naturliche Familie der Rouffeletten, und hat in ihrer außeren form, wenn fie nicht ju groß ift, viel ahnliches mit der rothbackichten Sommerguckerbirne\*). Starte Fruchte hingegen gleichen einer fleinen, regelmäßigen Commerapotheferbirne \*\*). meiftens frarte Bauch fist faft in der Mitte, oder nur etwas hoher nach dem Reld herauf, fo daß fich die Frucht nach oben flumpfipis juwolbt, nach unten hingegen mit einer ftum: pfen Regelfpise endigt. - In ihrer gewohn:

<sup>\*)</sup> G. erftes Seft. G. 194.

<sup>41)</sup> G. erffes beft, G. 240.

tichen Größe ift sie 2 bis 2 3 3oll breit, und 23 3oll lang.

Der kleine, unbedeutende Kelch ist offen, und steht bald in einer seichten, bald etwas vertieften Einsenkung, die mit feinen, ofters aber auch mit scharfen und starken Rippen besetzt ist, die bis zur Mitte des Bauchs stark vorstehen, oder auch sanst herablaufen. — Der lange Stiel ist 1½ bis 1¾ 3011 lang, ziemlich stark, und sieht auf der stumpfen Spitze oben auf, wobei er stets mit seinen Fleischsfalten umger ben ist.

Die Grundfarbe der feinen, glatten, und abgerieben schon glanzenden Schale, ift ein schönes Eitronengelb, das aber bei recht besonnt ten Früchten nur hier und da durchschimmert, indem die Sonnenseite mit einem schonen lebhaften Carmosinvolh, oder Feuerroth start verwaschen ist, welches nach der Schattenseite nur heller wird, und wobei die Grundfarbe in einzelnen Stellen nur rein erscheint. Bei wenig besonnten

Früchten ift aber die ganze Schattenseite rein hellgelb. — Characteristisch sind hier; bei noch die sehr vielen, feinen, weißgrauen Puncte, womit das leb; hafte Noth fast übersäet ist. Nicht selten sindet man aber auch ansehnliche Nost: flecken, und besonders um die Kelchwölbung etwas von einem Nostanslug.

Die Frucht hat einen fehr ftarten mus: Firten Geruch , und welft nicht.

Das Fleisch ift mattweiß, saftig, grobe körnicht, etwas rauschend im Munde, halbe schmelzend, und von einem rosenartigen Gestimack.

Das Kernhaus ift geschlossen, hat aber in der Mitte oft eine hohle Uchse. Die Kams mern sind enge, und enthalten schone, schwarze Kerne. Die Kelchröhre geht fris und etwas herab.

Der Baum wachst lebhaft, wird ansehne fich groß, und ift fehr fruchtbar. Die Some mertriebe find lang, nicht fehr ftart, gleichen denen von der Rouffelet von Rheims

ungemein, find ohne Wolle, rundherum roth: braun von Farbe, hier und da mit einem Silberhautchen gefleckt, und mit ziemlich vie: ten, aber truben und grauen Puncten befest.

Das Blatt ist klein, oder nur mittels maßig groß, eiförmig, mit einer schönen lans gen Spike nach vornen. Es ist 3 Zoll lang, und 2 Zoll breit, stark und spröde von Gewebe, fein geadert, hellgrün glänzend von Farbe, und am Rande mit feinen, schönen, spiken Zähnen beseht. Der Blattstiel ist 1 Zoll lang, und hat ganz feine fadenförmige Afterblätter. Die Augen sind klein, schwarzbraun, liegen an, und stehen auf schön vorstehenden Augensträgern.

Die Frucht zeitigt im halben September, halt fich aber kaum 14 Tage, wenn fie noch etwas vor ihrer Zeitigung gebrochen wird.

Dom zweiten Mange.

NB. Rur der Spftematifer pflangt fie als Pyramide. Für das Publifum taugen nur hochstämme, auf denen fie febr gut gerath.

#### Classe II. Ordn. III. Geschlecht I.

#### Die römische Schmalzbirne \*). Le Sucré Romain.

So sehr ich mir seit vielen Jahren alle Mühe gegeben habe, diese Birne bestimmt bei einem Romologen aufzusinden, so finde ich sie doch nirgends. Du Hamel, Knoop, Zink, Krafft, Mayer haben sie nicht. Bei letteren fommt Tab. LXI. sig. 94. eine Prinzessindirne vor, die in der äußeren Form und Farbe viel ähn, liches hat, auch im September zeitigt, aber viel zu klein ift, welches bei Mayer's Früchten in Würzburg nie der Fali seyn kann. — Ich halte aber diese Frucht mit dem im Teutschen Obstgärtner Nro.

<sup>\*) 3</sup>ch erhielt diese Sorte, unter obigem Namen, nebit mehreren Baumen, auf Sarlem durch die Gute meines Freundes.

LXXIV, 1800. fogenannten Frauen: fcentel für einerlei \*).

Eine ungemein ichone, große, vortreffliche Sommerbirne für die Tafel, und jeden deor nomischen Gebrauch außerst schabbar. Sie gehört durchaus unter die natürliche Familie der 3 ucfer; oder Schmaszbirnen \*\*). — Ihre Form ist ausnehmend schon birnformig, denn der Bauch siet zwei Drittheile, von der ganzen Lange der Frucht, über der Mitte

<sup>\*)</sup> Der mabre frangösische Frauenschenkel ift eine sehr fruhzeitige Commerfrucht, die volle vierziehen Tage noch vor der Sparbirne kommt.

Icher reift bei und, mie auch in Brigburg im Julius, und der Frauenschenkel des T. D. G. erft im September. Der wahre wird auch nie so groß, und herr Maner hat Tab. LXV. Fig. 85, schon eine recht flatke Frucht gewahlt.

<sup>(\*)</sup> Die Familie de'r & m malgbirnen, ale Ideal der fconfien Sirnform, ift deshalb so schwierig auseins ander zu sehen, da fie so viel Achnliches haben. Ou ha mel's Sucre verd ift eine wahre Beurre, und man hatte fie am natürlichsten Doyenne verd nen nen sollen, so machte fie das Vierblatt der wahren Dechantebirnen aus.

nach dem Kelch hin, um den sich die Frucht schön und sanft zurundet, und mit einer kleis nen Fläche endigt, auf der die Frucht doch meistens noch stehen kann. — Nach dem Stiel macht der Bauch eine ganz sanfte Ein biegung, und endigt sich in eine lange, kegelförmige Spike, die oft gar nicht abge stumpft ist. — Eine recht vollkoms mene Frucht vom Hochstamm ist oft 2½ 30ll breit, und 4 30ll lang. Diejenigen von mitztelmäßiger Größe sind 2½ 30ll breit, und 3 30ll lang.

Der gang weit offene Relch, in dem stets noch die Bluthstempel und Staub: fäden stehen, liegt mit seinen Ausschnitten sternförmig auf, und sitzt mit der oberen Flache der Frucht gang gleich, oder doch nur selten in einer seichten Einsenkung, welche dann weitgeschweift ist. Um den Relch herum bemerkt man keine Erhabenheiten, wohl aber öfters einige sehr flache Erhöhungen am Bauch selbst, die aber nicht ins Auge fallen. — Der starke Stiel ist sleisschicht, 1 30ll lang,

und fißt auf ber oberen Spige gerade auf, oder scheint nur eine Berlängerung derfelben ju seyn.

Die Farbe ber feinen glatten, und abaes rieben febon glangenden Schale, ift anfanglich ein Schones Bellgrun, Geladon -, und die Sonnenfeite ift mit einem flammenartigen. nicht eigentlich gestreiften, braunlichen Roth leicht angelaufen. Bei der vollen Zeitigung wird aber die grune Farbe ein ungemein Schones helles Zitronengelb, und das Roth wird helles Carmofinroth. Bei beschatteten Früchten fehlet alle Rothe, und bei den mehr: ften fieht man faum Unfluge davon. - Hugers dem find in der gelben Schale viele feine, grune Puncte, die im Roth eine gelbliche Farbe haben, und dabei bemertt man noch faft an jeder Frucht, mehr oder weniger, feine gers freute Unfluge von einem gelblichen Roft, befon: dere um den Stiel und die Reldmolbung herum.

Die Frucht hat, wenn fie gang gelb ift, einen ungemein ftarten, und außerft angeneh; men Moschusgeruch, und welft nicht. Das Rleifch ift schon weiß, sehr saftvoll, etwas grobkornicht, rauscht im Rauen, lost sich aber doch gang in Saft auf, und hat den angenehmsten, ethabensten und reinsten Zucker: geschmack.

Das Kernhaus ift fehr klein. Die Kams mern find enge, und enthalten nicht viel volls kommene Kerne, welche klein find.

Der Baum wachst ungemein lebhaft, und belaubt sich sehr schon, auf die Art der meht resten Russeletarten. Er wird ansehnlich groß, bildet eine breite Krone, sest frühzeitig viel Fruchtholz an, wodurch er jährlich reichliche Erndten liesert, wobei die Blüthe nicht sehr empfindlich gegen die Witterung ist. — Die Sommertriebe sind lang und stark, ohne Wolle, erdartig gelb von Farbe, und mit sehr vielen weißgrauen Puncten besetzt. Das Vlatt ist mittelmäßig groß, eiförmig, nach vornen mit einer kurzen Spige. Es ist 3½ Zoll lang und 2½ Zoll breit, steif von Gewebe, sehr schön und fein geadert, dunkelglänzend grün, wie lackirt, von Farbe, und am Rande mit sehr

feichten, feinen, spigen Sahnchens besett. Der fehr lange und dunne Blattstiel mift 1½ bis 2 Boll, und hat keine Afterblatter. Die Augen find groß, spiß, dunkelbraun, stehen ab, und sigen auf stark vorstehenden Augenträgern.

Die Frucht zeitigt Ende August, oder Anfangs September, muß aber, ehe sie gelb wird, abgethan werden, und alsdann halt sie sich voller vierzehen Tage.

Bom erften Range.

NB. Der Baum verdient für die Deconomie häusig angepflanzt zu werden, und ist für den Markt eine eben so vortrefsliche als wahre Paradefrucht. Der Baum geräth in allen Lagen, schieft sich zu jeder Form, und bringt hochstämmig unges mein schöne Früchte. — Zu Lattwerge ist es eine ausgesucht gute Frucht, und müßte ganz vorzüglich zu Birnwein zu benuten seyn, da sie so vielen Zuckerzstoff hat.

# Classe II. Ordn. III. Geschlecht II.

Die ich onfie herbft birne \*). La Bellissime d'automne.

Merlet hat nur die Bellissime, on Figus musquee, Quintinye scheint sie nicht gefannt zu haben. — Du Hamel, Tom. III. Tab. XIX. sig. 1. Bellissime d'Automne. Vermillon. Die schönste Herbstbirne. An Größe und Umriß ganz Natur. — Die Frucht hat die näms liche Gestalt, wie die Cuisse Madame, ist aber länglicher und von mittels mäßiger Dicke. — Schabol Nro. 45. — 2de Classe. La bellissime d'automne. Elle a le gout et la sigure de la Cuisse madame, mais est plus grosse. —

<sup>\*)</sup> Ich verdante diefe eben nicht fehr in ihrer Nechtheit verbreitete Birne, dem fo freundschaftlichen herrn Runfigartner Cennhofg zu Wilhelmöhöhe.

Knoop Tab. II. Vermillon. Bellissime. Muscat rouge. Muscadille rouge. Grosse Muscadille, Rode of grote Muscadel. - 3ft die unfrige nach der Form und der Befdreibung nicht, da fie nach letterer eine dichauchichte Birne fenn foll, auch muß fie ebender als die mabre Bellissime d'automne geitigen. - Zink hat fie nicht, fondern nur die Figue musquée. - Mayer Tom. III. Tab. LXIII. Nro. 82. Bellissime d'automne. Vermillon. Wunderfdone Berbfitirne \*). Sicher eine fehr volltommene Frucht von einem Zwergbaum. - Christ, Nro. 62. S. 559, die iconfte Berbitbirne. Bellissime d'automne. In Solland : Vermillon (beift aber ichon lange fo in Frank, reich. - Sicher nicht die achte, benn es ift feine fehr große Birne.

<sup>\*)</sup> herr Maner, der mahricheinlich Spalierfrüchte vor fich hatte, lagt deshalb: - ,, diefe Birn hat in der ,, Geftalt und Gefchmack fehr viele Achnlichkeit mit ,, der Sparbirn, und könnte deshalb wohl fur die ,, herbffart derfelben gelten , fo wie die Larquine; ,, birn ihre Minterart ift.

<sup>11.</sup> Deft. Birnen.

Gine ungemein ichone, fehr gute Berbftfrucht für die Tafel und jeden Sconomischen Ruchen: gebrauch, die aber wohl ficher noch wenig acht verbreitet ift. - Biele Bergeichniffe und mahre pomologische Berte haben diefe Frucht entweder gar nicht, oder, wie es auf deis erften Augenblick aus der Beschreibung erhellt, unacht. - Gie gehort durchaus in die nature liche Claffe der Rouffeletten. Ihre Form ift lang, fcmal, mabrhaft bienformig, und wird dadurch fehr kenntlich. - Der Bauch fteht hoch oben, und wolbt fich ichon jugerunder nach dem Reld. Dach unten biegt fich der wenia erhobene Banch nur etwas fanft ein, und endigt fich aledann in eine lange, wahrhaft tegelformige Gpitze. -Eine ichone Frucht vom Sochfamm ift 2 Boll breit und 34 Boll lang.

Der Relch steht in einer geräumigen, schonen Einsenkung, welche mit mehreren feinen Rippen besetzt ift, und wovon, sehr häufig, auch die mehresten als deutliche, aber sanste Erhabenheiten über den Bauch hingehen. —

Der Stiel ift 1 bie 11 3oll lang, fieht oben auf der Spige, und ift entweder aufänglich etwas fleischicht, oder ift mit feinen Fleischfalten umgeben.

Die Grundfarbe der feinen, glatten und abaerieben ichon glangenden Schale ift, bei der vollen Zeitigung ein blaffes Strohgelb, von dem man aber nur wenig fieht; denn die gange Rrucht ift, auf der Sonnenseite, mit einem lebhaften Carmofin : oder fast etwas Binnobers roth verwaschen, welches aber gegen den Stiel hin an der Stielfpige ftreifenartig wird. Auf der Schattenseite wird biefe Rothe blaffer, und rofenartia, wobei man, befonders gegen den Stiel hin, die weißgelbliche Grundfarbe fieht. Bei beschatteten Fruchten fieht man aber die Schattenseite gang rein in ihrer Grundfarbe. Dabei ift die Schale überall mit feinen und ftar: fen weißgrauen Puncten befett, welche aber, be: fonders auf der Gonnenseite, in dem Carmofins roth fehr haufig find, und grell ins Huge fallen.

Die Frucht hat fast feinen Geruch, und welft nur wenig.

Das Fleifch ift weiß, feinkornicht, fehr voll Saft, im Kauen raufchend, fich aber doch gang auffofend, und von einem gewurzhaften erhabenen, fußen Geschmack.

Das Kernhaus ift geschloffen. Die Kame mern find lang, und enthalten meistens volls kommene große, braune Kerne.

Der Baum wachft fart, belaubt fich febr Schon, und fommt eben fo aut auf der Quitte als auf dem Wildling fort. Die Sommertriebe find lang und ftart, ohne Bolle, rundherum braunrothlich ine Biolette fvielend, und mit ichonen Duncten befest. Das ungemein ichone Blatt ift elliptifd, lauft oft fpitger nach dem Stiel ale nad vornen, ift ansehnlich groß, und hat nach vornen eine fcone, scharfe Spige. Es ift 3 bis 3% 30ll lang und 2 Boll breit, fteif, lederartig von Gewebe, fein geadert mit vielen ichonen Sauptrippen, glangend grasgrun von Farbe, und am Rand mit ungemein vielen, fleinen, Scharfen gahnchens befetzt. Der dunne Blattstiel ift 1 bis 11 Boll lang,

und hat lange, pfriemenformige Afterblatter. Die Augen find nicht groß, platt, fpig, fteben ab, und figen auf schonen Augenträgern.

Die Frucht zeitigt Anfangs November und halt fich wohl 4 Wochen.

Bom erften Range.

NB. Am Spalier wird die Frucht fast fcmeljend.

# Classe II. Ordn. III. Geschlecht II.

Die gelbe Herbstapothekerbirne. Die gelbe Serbstchriftenbirne \*).

Le bon Chrétien d'automne.

Merlet scheint sie unter bon Chrétien longue zu beschreiben \*\*). Quintinge, du Hamel haben sie nicht, nennen aber auch die bon Chrétien d'Espagne nicht. Bon Chrétien d'automne. — Knoop, Tab. II. hat eine bon Chrétien d'automne, die er aber für die bon Chré-

<sup>\*) 3</sup>ch verdante diefe Sorte meinem ichasbaren Freunde, berrn Sagen im Saag, von dem ich fic unter obigen Namen, aus eben denjenigen Garten erhielt, welche für Anoop die Früchte lieferten.

<sup>\*\*)</sup> Die gablreich die Familie der Christenbirnen schon ju Merlet's Zeiten mar, erhellt icon daraus, daß dieser fast zwanzig Sorten bavon aufführte, wovon wir bei der noch in diesem hoft erscheinenden bon Chretien d'hiver mehreres sagen werden.

tien d'Espagne balt, und babei eine Menge Namen damit berwechfelt und jufammenbäuft. - In ihrer außeren Form und der Befdreibung nach, ware fie zuberläffig unfere obige Berbftapo: theferbirne, wenn nicht die mabre Reifzeit der bon Chrétien d'Espagne, als Nov. und Dec. dabei ffunde, weshalb denn auch lettere febr unrecht eine Berbstfrucht genannt wird. Die unfrige bingegen ift es in der That, und wird volle bier Bochen bor jener geitig. Much Maner fegt mit Unrecht Tab. LXXXIII. Nro. 115, feiner fo fcon nach dem geben bargeftellten - fpanis iden Berbitguderbirne \*), den Ramen bon Chrétien d'automne - burch Anoop verführt - als Synonym bei -Man findet also unsere obige, wahre,

<sup>\*) 3</sup>d geftehe, daß mir der Name Buderbirn füt biefe Lirnfamilie nicht gefällt. Er ift ju generell, und gehörteiner gangen natürlichen Claffe von Birnen. Der ichonfte bleibt Apotheferbirnen, den ich in diefem Syftem beibehalten werde, jumal wir noch nicht wiffen, wie bon Chretien entstanden ift.

schon durch die Zeit ihrer Reife, so sehr verschiedene, gelbe Herbstapothes terbirne bei feinem einzigen Pomos logen bestimmt angegeben.

Gine schone große, vortrefftiche Herbstfrucht, sowohl für den rohen Genuß, als auch für die Deconomie von ausgezeichnetem Nußen. Sie hat völlig die Gestalt einer Sommerapo; theferbirn, ist auch eben so durch beulen; artige Hervorragungen uneben, und in ihrer Rundung sehr ungleich. Der Bauch sist hoch oben, und wölbt sich nach dem Relch stumpfzugespist. Nach unten macht der Bauch eine Einbiegung, und endigt sich in eine starke, stumpse Spise. — Eine vollkommene Frucht ist 24 bis 3 3 oll breit und 5½ bis 3 4 30ll lang.

Der kleine Reich fist in einer schönen, tiefen Einsenkung, die mit mehreren ftarken Beulen umgeben ift, und über die Frucht selbst hin, erheben sich mehrere, starke, beulenartige Mippen, welche die Form der Rundung perderben. — Der starke Stiel sist oben auf

der stumpfen Spige, kaum etwas eingefenkt, ist anfangs etwas fleischig, und 1 bis 1½ Zoll lang.

Die Farbe der glatten, etwas gahe fettigen Schale ift, bei der vollen Zeitis gung, ein blaffes Citronengelb, wobei man nur selten auf der Sonnenseite einen leichten Anflug von einer Rothe bemerkt. Das bei ist aber die Schale, über und über, mit sehr feinen grünlichen, und grauen Puncten beseht.

Die Frucht hat einen feinen und ange; nehmen Geruch, und welft nicht.

Das Fleisch ift mattweiß, grobkornicht, mit ziemlich starken Steinen um den Relch, saftwoll, fast gang schmelzend im Munde, und von einem sugen, feinen muskatelletartigen Geschmack.

Das Kernhaus ift sehr enge. Die Kame mern find lang und schmal, und oft unres gelmäßig, denn oft machen alle nur eine Kammer aus, in der nur mehrentheils taube Kerne enthalten sind. Der Baum wächst lebhaft und wird groß, und im Ganzen ungemein dem der Sommers apothekerbirne ähnlich, auch eben so fruchts bar. Die Sommertriebe find lang, aber nicht sehr stark, treiben gerne Fruchtblatter, von Farbe gelblich olivengrun, womit sich auf der Sonnenseite etwas röthliches vermischt, und find mit sehr feinen, nicht häusigen Puncten besetzt.

Das Blatt ift klein, långlich rund, nach dem Stiel oft spiß auslaufend, und nach vornen mit einer sehr kurzen und scharfen Spiße. Es ist 2½ Zoll lang, und 1¾ Zoll breit, dunne von Gewebe, sein geadert, hellgwün glänzend von Farbe, und am Rand mit schönen, feinen, sehr scharfen Zähnchens besetzt. Der dunne Blattstiel ist nur ¾ Zoll lang, und hat lange pfriemenförmige Afterblätter. Die Augen sind lang, kegelförmig, sehr spiß, braun von Farbe, und stehen auf flachen Augenträgern.

Die Frucht zeitigt im halben October, und halt fich gegen drei bis vier Bochen.

Eine der erften vom zweiten Range.

NB. Verbient nur hochstämmig gezogen zu werden, und dem Forscher in der Pomo; logie genügt an einer Pyramide oder Scherbenbäumchen. Zu Lattwerge ganz vortrefflich.

## Classe II. Ordn. III. Geschlecht II. (1)

Die graue herbstrouffelet\*). Le Rousselet gris.

Findet fich bestimmt bei feinem einzigen Pomos logen \*\*),

Eine mittelmäßig große, etwas dufter ausses hende fruhe Herbst: oder spate Sommerfrucht, die für die Deconomie vortrefflich ist, und wäre sie nicht so grobkörnicht, nach ihrem Saft und Geschmack, eine köstliche Taselfrucht wäre. — Sie hat mit der Rousselet von Rheims ziemlich viel Achnlichkeit, nur ist sie größer. —

<sup>\*)</sup> Ich verdante diese Sorte meinem theureften Freunde, Geren Profesor Ere de in Marburg.

<sup>94)</sup> Man kann diese Frucht mit allem Recht den Nachbar von der Rousselet gros nennen, und hatte ihr den Namen Rousselet gros tardive geben können, aber in dem langen Namen liegt nichts characteristisches, nichts individuelles.

Thre Form ist hochaussehend bauchicht. Der Banch sist zwei Drittheil der ganzen Lange der Frucht nach gegen den Kelch hin, um den sich dieselbe schon plattrund zuwölbt, so daß sie gut auf demselben stehen kann. Nach dem Stiel hin macht die Frucht eine sanste Ein; biegung, und endigt sich mit einer abges stumpften Kegelspise. — Eine vollkommene Frucht ist 2½ 30ll breit, und 2¾ bis 3 30ll hoch.

Der unbedeutende, offene Kelch, sist in einer seichten, flachen Einsenkung, welche eben ift, obgleich die Frucht in ihrer Rundung häusig etwas unebenes hat, und sehr oft steht auch die Kelchwölbung schief. Der ansehnlich starke Stiel ist 1 bis 1 4 Boll lang, und sist in einer ganz kleinen, engen Vertiefung, die häusig durch Fletschwülke entstellt ist.

Die Grundfarbe der fein rauh anzufühs lenden Schale ift ein gelbliches Erun, welches aber nur felten rein zu fehen, sondern ganz wie bei der grauen Herbstbutterbirne\*) mit einem dunnen bräunlich en Roft überzogen ift. Dabei ist nun noch die ganze halbe Seite gegen die Sonne mit einem dufteren, truben, dunklern Erdroth, vom Relch bis zum Stiel, rein vers waschen. Characteristisch sind noch außerdem die sehr vielen, starken, hellbräunlichen Puncte, womit die rothe Schale wie besäet ist. — In der Grundfarbe sind diese Puncte weniger häusig, und nicht so ins Auge fallend. Außerdem ist diese Frucht, wie viele andere, in manchen Jahren, einer Menge schwärzlicher Nostssechen in der Schale unterworfen.

Die Frucht hat keinen Geruch, und welft auch nicht, als nur wenn sie zu fruh abges than wird.

Das Fleisch ift mattweiß, grobkornicht, fehr voll Saft, im Kauen rauschend, sich aber doch fast ganz in Saft auflösend, und von einem sehr zuckerartigen, erhabenen Musskatellergeschmack, so daß diese Frucht in dies sem Stücke eine große Uchnlichkeit mit der Sommerapothekerbirne hat.

Das Revnhaus ift geschloffen. Die Rame mern find enge, und enthalten wenig vollkome mene, gute Rerne.

Der Baum wachst sehr lebhaft, wird aber nur mittelmaßig groß, belaubt sich schon, und ist ungemein fruchtbar. — Die Sommertriebe sind lang und ansehnlich stark, von Farbe wie die Nousseletten, nämtich braunlich roth, mit einem Silberhäutchen auf der Sonnenseite überzogen, und mit nur sehr wenigen Puncten besetzt.

Das Blatt ift klein, herzförmig, nach vornen mit einer kurzen Spige. Es ist 2½ 30ll lang, 2 30ll breit, dunne von Gewebe, sehr fein geadert, dunkel glanzend grun von Farbe, und am Rand sehr seicht und unregelmäßig gezahnt, aber nach der Spige des Vlatts hin bemerkt man ganz feine, scharfe Zähnchens. Der Plattstiel ist 1 30ll lang, und hat feine fadenförmige Afterblätter. Die Augen sind schön, spig, stehen ab, und sigen auf wuls stigen Augenträgern.

Die Frucht zeitigt Anfangs October, oft schon Ende Septomber, und halt fich viers geben Tage.

Bom zweiten Range.

NB. Shift fich nur fur Sochftamme.

## Dritte Claffe

Saftreiche, oder doch faftige, geschmacks volle Birnen, deren Fleisch im Kauen abknackt, und sie nicht, oder nicht ganz auslößt.

# Targ Torwe

#### Classe III. Ordn. I. Geschlecht II.

## Die Rosinenbirne\*).

Findet sich bei feinem einzigen Pomologen, und ist wohl sicher eine deutsche Natios nalfrucht.

Eine kleine, vollig bergamottahnliche, angerst suße Gerbstbirne für den wirthschaftlichen Gebrauch, welche von dem Landmanne wegen ihren zuckersügen Schniken — Hokeln —, und auch zum Dampfen und zu Birnsuppen sehr geliebt wird, wobei der Baum ganz aus: nehmend fruchtbar ist. — Sie gehört in die natürliche Familie der Bergamotten, aus deren Kernen sie vielleicht auch entstanden ist. Ihre

<sup>\*)</sup> Ich erhielt diese beonomische Birnsorte von herrn Sofgärtner Schul; in Schaumburg, der damit, auf seinen wiffenschaftlichen Ercurftonen, um Worms bernnt bekannt wurde.

Form ist plattrund, wie die Herbsterga: motte. Der Bauch sist in der Mitte, und von da wölbt sich die Frucht ganz plattrund ab, so daß sie breit aussist. Nach dem Stiel aber nimmt sie etwas flach und stumpsspis ab und ohne alle Einbiegung, sondern mit einer erhobenen Zirkellinie. — Eine gewöhnliche Frucht, weil der Baum vollkommen trägt, ist 24 Zoll breit, und 17 oder fast 2 Zoll hoch.

Der kleine, meistens unbedeutende Kelch ist offen, und sist in einer weiten, geräumigen, bald fast ganz flachen, bald etwas tiefen Ein: senkung, welche eben ist, obgleich der Bauch öfters einige flache Beulen hat. — Der für diese kleine Frucht starke Stiel ist 1 bis 1½ 30ll lang, und sist auf der breiten, stumpfen Spise, in einer kleinen, etwas engen Hohle, welche mit feinen Beulen umgeben ist.

Die Farbe der glatten, nicht fettigen Schale ist ein schönes Hellgrun, welches, mit der vollen Zeitigung, nur etwas gelblich wird, ohne daß sich dabei auf

der Sonnenseite irgend etwas von einer Rothe bemerken ließe, aber mit Puncten, welche fein und grau sind, ist die Schale häusig und überall und gleichmäßig beseht, wozu sich noch fast immer kleine Unstüge von Rost, und häusig, wie es bei den Bergamotten so gewöhnlich ist, auch schwarze Rostslecken gesellen.

Die Frucht hat fast feinen Geruch und welft nur wenig, wenn sie nicht zu fruh abges brochen wird.

Das Fleisch ift schon weiß, fein, etwas steinicht um das Kernhaus, fest, im Kanen abknackend, saftwoll, und von einem ges wurzhaft muskirten, außerst sugen Zuckerges schmack.

Das Kernhaus ift geschloffen. Die Ram; mern find enge, und enthalten sehr viele, schone, vollkommene Kerne.

Der Saum wird groß, tragt die Aefte etwas abstehend, und wolbt sich zu einer schönen, runden Augelkrone. Er seht fruh: zeitig eine große Menge Fruchtspieße an, die sich an dem einjährigen Holze sogleich zu Frucht:

augen bilben \*), und wird dadurch ausneh; mend fruchtbar. Die Sommertriche sind schlank, mit keiner Wolle bekleidet, glanzend gelbrothlich von Farbe, und mit nicht häusigen, schönen, weißgrauen Puncten besetzt. Das Blatt ist nur mittelmäßig groß, eiförmig, nach vornen mit einer kurzen Spike. Es ist 3 Zoll lang und 2 Zoll breit, dunne und weich von Gewebe, sein geadert, dunkel glanzend grun von Farbe, und am Nand glatt, und gar nicht gezahnt. Der dunne Vlattstiel ist 1½ bis 2 Zoll lang und hat keine Uster:

<sup>\*)</sup> Sowohl für die Phytonomie, als auch für die Characteristik der Obsisorten in der Pomologie, ist der so wesentliche Unterschied in dem Organismus der Begestation, schnell oder langsam Fruchtaugen anzusehen, bis jeht noch gar kein Gegenstand der Untersuchung gewesen. So sehen viele Früchte am einjährigen Holz sogleich Fruchtaugen an, andere erst im gene, beten, 4ten, ja erst im zehenten Sahr, 3. B. Colmar, der edle Binterborstorfer n. s. w. — Andere, wie unsere Nationalfrüchte, treiben, wenn sie ihre Erndten liefern, keine, oder nur sehr wenige Fruchtaugen für das künftige Jahr, thun dieses aber, wenn die Blüthe verdirbt; andere treiben aber jedes Jahr Fruchtaugen.

blatter. Die Augen find lang, fehr fpig, kegelförmig, fiehen nur mit der Spige ab, find dunkelbraun von Farbe, und figen auf fark vorstehenden Augenträgern.

Die Frucht zeitigt im October und halt fich bis Ende November, wo fie taig wird.

Mod vom zweiten Range.

NB. Da der Baum bloß für die Deconomie ift, und nur unter die guten wirthschaftlichen Früchte für den Landmann gehört; so gehört derselbe nur an Straßen und in Felder, wo noch leider die ganz wilden Holzbirnen ihren so wenig vortheilhaften Spielraum haben.

#### Classe III. Ordn. II. Geschlecht I.

Die Sommerblutbirne \*). Sanguinole d'Eté \*\*).

Merlet Sanguinolle de Royder, musquée, ou Africaine. — Quintinye, la Sanguinole. Hat sie unter seinen schlechten Birnen angeführt. Zeitig im August. — Du Hamel, la Sanguinole. Zeitig im August. — Weinsmann Nro. 845. d. die Blutbirne. — Knoop Tab. VI. Granaat-Peer. Bloed-Peer. — Sanguinole. Ist wohl sicher die unsrige, obgleich Manger die Form und besonders das Colorit in der deutz schen Ausgabe tadelt \*\*). — Christ

<sup>\*) 3</sup>ch befige diefe Sorte aus dem ichonen Garten bes berrn Canonicus von Ubericheiden in Coblens.

<sup>\*\*)</sup> In der deutschen Uebersehung heißt es auch: - ,,Ift eine gar große Birne, und in der Originalausgabe sieht gerade das Gegentheil, als - is eene niet zu grote Peer."

hat fie nicht. — - Auch viele Englander haben diese Birne nicht. Mayer, Jab. 100. Nro. 138. die Blutbirn \*). Ift bie unfrige nicht.

Eine nur mittelmäßig große, bloß wegen der fo merkwürdigen Farbe ihres Fleisches gesuchte, doch aber auch zum rohen Genuß nicht unanz genehme Birne. — Ihre Korm ift schon kreiselsormig, denn der Bauch sigt hoch oben nach dem Kelch hin, um den sie sich platt abrundet, so daß die Frucht sehr gut auf dem: selben stehen kann. Nach dem Stiel hin nimmt sie, ohne Einbicgung, stark ab, und endigt sich mit einer kurzen, tegelsormigen, etwas abgestumpsten Spige. — Eine schone Vrucht ist 2 bis 24 Zoll breit und auch eben so hoch, oder nur etwas höher.

Der offene, fleischige, und bei

<sup>\*)</sup> herrn Maner's Blutbirne ift die fpate Bluebirne, wovon im hiefigen bereichaftlichen Garten ein großer, sehr alter hochstamm fieht, die ich auch in der Folge beschreiben werde. Ich nenne deshalb die obige Sommerblutbirne.

manchen Früchten sehr biete und frarte Kelch, sist auf einer flachen, etwas weniges eingesenkten Flache, welche eben ift, obgleich die Frucht in ihrer Nundung, besonst ders um die Stielspise herum etwas ungleiches verrath. — Der Stiel ist start, oft etwas sleischicht, 1 bis 1½ Boll lang, und sist bald gang eben oben auf, oder nur in einer kleinen Grube.

Die Farbe der glatten, nicht fettigen Schale, ist ein schönes Blaggrun, — Sela: bon —, das bei der vollen Zeitigung nur etwas gelblich !schillert, und wobei auf der Sonnenseite, bei frei hangenden Früchten, von einer blassen Rothe etwas angesprengt ist, die aber bei den mehrsten Früchten ganzlich fehlt. Außerdem sieht man noch auf der Schale viele, nicht sehr deutliche, hellgraue Puncte.

Die Frucht hat nur einen fehr geringen Geruch, und welkt nicht.

Das Fleisch ist blaffes Carmofinroth, mit weißem Fleische marmorartig gemischt, und nur das Kernhaus ist bloß reines Carmosin. Es ist voll Saft, abknackend, im Rauen raus schend, sich im Munde nicht ganz auflösend, und von einem sehr reinen, sugen, rosenarstigen Geschmack.

Das Kernfans ift oft in der Mitte offen. Die Kammern find enge, und enthalten fleine, unanschnliche, meiftens taube Kerne.

Der Baum machft febr fart, wird groß, und fruchtbar. Er breitet feine Hefte etwas fach aus, und macht dadurch gerne Sange: afte. Er fommt febr gut auf dem Quitten: framm, wie auf dem Wildling fort. Die Commertriebe find lang und ftart, und fegen fruhzeitig Fruchtholy an. Ihre Farbe ift fcmer gu befchreiben. Es fcheint eine Mifchung aus Grun und Braun gu fenn, wobei die Schatten: feite dunkel olivenfarbig ift. Gie find dabei mit vieler, feiner, weißgrauer Bolle befleidet, und mit vielen, feinen, weifigrauen, febr beutlichen Duncten befest. Die Grißen der Sommertriebe haben dabei meiftens das chas racteriftische, daß fie mit einer weißen, feffigenden Maffe überzogen find, Das Blatt ift anschnlich groß, von Form rund herzförmig, wie das Blatt einer Pappel, und wegen einer darauf feststzenden, feinen Wolle duster von Farbe. Esist, ohne die kurze, schone Spice 3 bis 32 3oll breit, und auch eben so lang, öfters sogar breiter als lang. Das Gewebe ist stark mit Adern gezeichnet, lederartig, diek, fast bleichgrun, und bald mit seichten, bald mit unregelmässsigen und sehr sichtbaren Zähnen besest. Der Stiel ist stark, und hat nicht immer Afters blätter, welche lang und pfriemenförmig sind. Die Augen sind stark, siehen etwas ab, und stehen auf sehr unbedeutenden Augenträgern.

Die Frucht zeitigt Ende August, und am Spalier ichon in der Salfte deffelben.

<sup>\*)</sup> Du Samel fagt: - ,, die Triebe find braun und mit ,, Mehl bestrent. Die Blätter find groß, fast ,, rund, breiter als lang, etwas mit Mehl ,, bestreut u. f. w." - Bie unveränderlich ift die Begetation, und wie wichtig deshalb jum Studium achter Obsisorten!

Dom zweiten Range.

NB. Berdient nicht hochstämmig gezogen zu werden. — Die alten Pomologen, die sich mit Färbung des Fleisches, oder Mittheilung eines andern Geschmacks, ja sogar medicinischer Kräfte die Zeit verz darben, glaubten, die Röthe des Fleissches rühre davon her, daß man Birz nen auf Maulbeeren veredelt habe. — Woher denn die Röthe bei den Aepfeln, Pfirschen u. s. w.

#### Classe III. Ordn. II. Geschlecht I.

Die gestreifte Pomeranzenbirne \*). L'Orange tulipée.

Merlet, Orange tulipée, ou jaune panachée de rouge et verd. — Quintinye Tom. I. p. 317. führt sie, nur dem Namen nach, unter denjenigen Birnen an, die er selbst nicht pflanzen möge, aber auch nicht auß den Gärten derjenigen, die diese Sorten lieben, verbannen wolle. Er nennet sie la Tulipée, oder Poire aux Mouches. — Du Hamel, Tom. III. Tab. XLI. Orange tulipée, Poire aux Mouches. Gestriemte Pomes ranzenbirne. Birne für die Fliegen. —

<sup>\*)</sup> Ich verdanke diefe Gorte dem fürftlichen Sofgartner Beren Benber in Bied Rundel, wohin fie aus Frankreich gekommen. Ich kann die freundschaftliche Gefälligkeit diefes Mannes, jur Unterftugung meines Spflems, nicht genug ruhmen.

Knoop und Zink haben sie nicht. — Schabol, l'Orange tulipée, Secondo classe. Ne se mauge qu'en Septembre. — Manger & 6. Nro. VIII. Bunte Pomeranzenbirne\*\*). — Hirschfeld, Nro. 52. l'Orange tulipée, auch Poire aux mouches. Die Zulipans pomeranze. — Die Fliegenbirne. — Ehrift Nro. 115. verwechselt aber diese Birne mit derrothen Pomeranzenbirne. — Rraft, Tab. 101. Orange tulipée. Poiro aux mouches. Die gestreifre Pomeranzens birne \*\*). — Me per hat sie nicht, welches zu berwundern ist. —

<sup>\*)</sup> Manger irrt aber, menn er, blos wegen demt Ramen, Beber's Poire a mouches, ale Spnonput bei der Orange tulipée anführt. Beber fagt, es ser eine kleine niedliche Virne, die sübeste unter allen, und zu seiner Zeit (1725) noch wenig bekannt gewesen, stand aber in dem königlichen Garten zu Celle. — Söchstmahrscheinsich meint Beber die Bourdon musque, die auch in die natürliche Familie der Pomeranzenbirnen gehört.

<sup>\*\*)</sup> Man fonnte alle Pomerangenbirnen auch Fliegen: oder beffer nach der Bourdon musque — Befpenbirnen nennen, denn diefe Infecten fichent diefer gangen Birnfamilie nach. Die Befpen beifen

Eine schöne, etwas über mittelmäßig, ober ziemlich anschnlich große, sehr gute Sommer; frucht, fast von der nämlichen Güte und Form wie die grüne Pomeranzenbirne\*), auch eben so reichlich und alljährig tragbar. Ihre Form ist ebenfalls rundbauchicht, kreiselsörmig, so daß sie einer Herbstbergamotte ziemlich ähnlich, nur noch etwas zugespitzter um den Stiel ist. Der Baach sigt in der Mitte, von da sie sich sich num den Kelch abrundet. Nach dem Stiel nimmt sie aber, ohne Einbiegung, schnell ab, und endigt sich stumpf zugespitzt. — Eine recht vollkommene gestreiste Pomeranzenbirne ist 2½ Boll breit, und auch eben so hoch, oder nur selten etwas höher.

Der offene, unbedeutende, oder nur fleine Reld, fift bald in einer feichten, bald in einer

erft die Sant auf, und dann erft fangen die Fliegen den Saft aus. Oft bleibt nichts übrig als die Schale und das Kernhaus, befonders verheerendfund für diese Früchte die Sorniffe: Vespa Crabro. Eine Bouteille mit engem Sals, halb voll Waffer mit Birnhonig verfüßt, ift das beste, sie weggufangen.

<sup>\*)</sup> G. Ites Seft G. 229.

etwas tiefen Einsenkung, welche ganz eben ift, und auch über die Frucht hin bemerkt man keine Unebenheiten. Der starke, sleischige Stiel ist 1 Zoll lang, und sist etwas einger senkt in einer kleinen Grube, wobei sich auf der einen Seite fast immer ein ansehnlicher Fleischwulst erhebt, und den Stiel oft auf die Seite druckt.

Die starke, etwas körnicht anzu: fühlende Schale ist etwas gelblich grun, welches bei der vollen Zeitigung, oder Ueberz zeitigung, ein sehr schönes Citronengelb wird. Dabei ist dann die Sonnenseite, auf der ganz zen Halfte der Frucht, mit einem hellen Roth angelausen, und besieht man dasselbe genauer, so sieht man in diesem Roth etwas dunklere Streifen, die vorzüglich aber erst nach den Seiten, und nach der Stielspise hin, sichts barer werden. Etwas beschattete Früchte hinz gegen haben nur einen leichten Anslug von blasser Rothe ohne Streifen. — Dabei ist die Schale mit einer Menge feiner Puncte 11. best. Birnen.

besetzt, die in der Grundfarbe grunlich, im Moth aber hellgrau find, so wie man noch überdieses häufig feine Anfluge von Rost, besonders um den Stiel herum antrifft.

Die Frucht hat einen fehr feinen, und angenehmen, muscatellerartigen Geruch, und welft nicht.

Das Fleisch ift mattweiß, sehr saftvoll, grobkörnicht, im Rauen abknackend und rausschend, togt fich im Mund nicht auf, und hat einen zuckersußen, feinen Muskatellergeschmack.

Das Kernhaus ift geschloffen, und die Achse ift etwas hohl. Die Kammern find schon, regelmäßig, und enthalten nicht viel vollkome mene Kerne.

Der Baum wächst sehr lebhaft und wird ansehnlich groß. Er kommt so schön auf dem Quittenstamm wie auf dem Wildling fort. Die Aleste gehen etwas stark abstehend in die Luft und bilden eine schöne Krone, die sich stark belaubt, und keine Hängeaste bildet. Er sest sehr frühzeitig eine Menge Fruchtaugen an und liefert dadurch ausnehmend, und jährlich

reichliche Ernoten, nur Schade, daß die Früchte gerne abfallen. Die Commertriebe find dick. fart, nicht fehr lang und haben das characs teriftische der gangen Familie, daß fie ichon im erften Sabr viele Frucht: fpiefe ansetzen. Gie find von Farbe dunkelerdbraun, nach oben mit feiner Bolle befleidet, und mit vielen frarten, hellgrauen Duncten befett. - Das Blatt ift ansehnlich aron, langlich eirund, mit einer febr langen. Scharfen Spike nach vornen. Es ift 4 Boll lang und 21 Boll breit, unterwarts gebogen. fteif von Gewebe, ftart, doch ichon gendert, dunkelgrun und wie lakirt glangend von Farbe, und am Rande mit vielen, aber feinen oder feichten, fpigen und ftumpffpigen Bahnchens befegt. Der farte Blattfriel ift 1 Boll lang. und hat ichone, fadenformige Afterblatter. Die Augen find ftart, etwas breit und fpig. fteben wenig ab, und figen auf breiten, ichonen, oft fart vorftehenden Augentragern.

Die Frucht zeitigt in der erften Salfte bes Septembers, etwas fpater als die grune

Pomerangenbirne, ift aber nicht fo gut, und halt fich acht Tage.

Bom zweiten Range.

NB. Alle Früchte von den Pomeranzenbirnen, muffen etwas grun gebrochen, und, wie Dahuron richtig bemerkt, etwas grun auch gegessen werden, wo sie sich dann vierzehen Tage halten, ehe sie taig werden.

Der Baum fommt in allen Formen schön fort; als hochstamm, Spalier ober Pyramide. Seine Fruchtbarkeit verläßt ihn nie.

## Classe III. Ordn. III. (II) Geschlecht I.

Die graue Sommerwaldbirne \*). La Silvange ronde d'Eté \*\*).

Findet fich bei feinem einzigen Pomologen bestimmt. Auch unter einem andern Ramen haben Sie weder Du hamel, Anoop, Zinf und Mayer.

<sup>\*)</sup> Ich erhielt diefe Gorte ale Pyramide von Ricola & Gimon in Meh unter obigem Ramen.

<sup>\*\*)</sup> Ich weiß, so wenig wie Manger, einen Pomologen anzugeben, bei dem dieser Name vorkäme. Man such dechalb auch bei diesem nach dem Namen Silvango vergebend. Ich finde ibn zuerst in einigen Catalogen von Weh und Nancy, wo man auch noch eine Silvange janne et verte antrift. Kraft hat zuerst eine Silvange d'hiver abzehilder, die auch Christ Nro. 3. 3. 37. auführt. Das Bort ist zwar nicht altsvanzösisch, sondern scheint von Silvain, dem Waldgott, abzeleitet worden zu seine. Sind es erst in neueren Zeiten ausgefundene Wildlinge? Bon der unstigen scheint dieses nicht, denn der Baum verräth eine ungemein edse Eustur,

Gine ansehnlich große, und an Spalieren wahrhaft große, ichone Sommerbirne, die nur das Unangenehme hat, daß fie fo gerne und ichnell taig, moll wird. - In ihrer Form hat fie viel abnliches mit einer großen Bezi de la Motte, oder der weißen Berbftbutterbirne. Gie ift did eifor: mig. - Der Bauch fist fast in der Mitte, und nur etwas hoher nach dem Reich bin, um den fich die Frucht fanft und platt abrun: det. Dach dem Stiel ju nimmt diefelbe furg und fegelformig ab, mit einer etwas abges ftumpften Spike. Meiftentheils ift aber die eine Salfte der Frucht merklich niedriger als Die andere, und oft ift diefes fo fart, daß Die Frucht auf dem Reld nur fehr schwer fteben fann. - Eine ichone, volltommene Frucht ift 3 Boll breit, und 31 Boll hoch, aber ofters auch nur 31 Boll hoch, und neigt fich alsdann ju der zweiten Ordnung.

Der offene, furzblattrige Reld, ficht in einer ichonen, geraumigen, etwas ichuffel: formigen Einfenkung, die icon und eben ift,

und auch die Frucht selbst ift in ihrer Run, dung mehrentheils schon und gleich. Der starke Stiel ist 13 Boll lang, und sicht fast immer schief auf der stumpsen Spise, indem sich von der höheren Halbseite der Frucht ein starker Bulft erhebt, und denselben auf die Seite drückt.

Die Grundfarbe der truben, nicht alan: genden Schale, ift ein gelbliches Grun, wobei aber die Sonnenseite mit einem traben, braun: lichen, unanschnlichen Erdroth, ungufammen: hangend befleidet ift. Weder aber die Grundfarbe, noch die Rothe fieht man, bei frei hangenden Frudten, rein, denn ein feiner, dunner, gersprengter Unflug von einer Urt truben Roftes übergicht Die gange Frucht, wovon fie dann das etwas duftere Unfeben erhalt. In manden Jahren ift diefer Uebergug manchmal unbedeutender, und die Grundfarbe ift dann reiner. Außerdem ift die Edyale noch mit jehr vielen braunlichen Puncten befest, welche gang vorzüglich deutlich und groß auf der rothlichen Sonnenseite find.

Die Frucht hat nur einen fehr geringen Geruch, und welft nicht.

Das Fleifch ift mattweiß, ziemlich feine körnicht, faftvoll, abknackend, und von einem zuckerartigen Geschmack ohne Erhabenheit.

Das Kernhaus ift regelmäßig und enthält meistens schone vollkommene Kerne.

Der Baum wächst ungemein lebhaft und ohne alle Dornen, oder steife, spike Frucht: spieße. Er belaubt sich nicht dicht, denn die Blätter sind klein, und stehen noch dabei etwas weitläusig von einander. Er sekt aber frühzeitig Fruchtholz an, und ist reichtich tragbar. Seine Aeste gehen zwar in die Luft, hängen sich aber oft an ihren Enden wieder gerne.

Die Sommertriebe find lang und schlank, mit keiner Bolle bekleidet, von Farbe dunkel: braunrothlich, und mit viclen weißgrauen, oft stark länglichten Puncten besetzt. Das Blatt ist etwas klein, fast rund, nach vornen mit einer kurzen scharfen Spike, und so abnehe mend nach dem Stiel, als nach vornen. Es ist 2 30ll breit, und 2 30ll lang, nicht stark, doch

sprode von Gewebe, hellgrun glanzend von Farbe, stark und schon geadert, und am Rande mit vielen, schonen und scharfen Zahnen besetzt. Der dunne Blattstiel ift 1 30ll lang, und hat sehr lange, fadenformige Ufterblatter. Die Augen sind breit, herzsormig, sehr spis, stehen nur wenig ab, und sien auf breiten, flachen, in der Mitte spisen Ungenträgern.

Die Frucht zeitigt Unfangs September, wird aber fehr schnell moll.

Bom zweiten Range.

NB. Der Baum wächst auf der Quitte sehr lebhaft und gesund. Ich würde dem Pomologen nurzu einer Pyramide rathen, und als Iwergbaum ihn auf die Abends seite sehen, so erhält sich die Frucht länger. Zu Kochstämmen verlohnt er sich nicht der Mühe, da der trübe Ueberzug das Aug über die wahre Peifzeit täuscht, und das äußere Ansehen ganz unverändert bleibt, wenn die Frucht durchaus schon taig ist. — Der Begetation nach gehört diese Birne unter die Rousseletten.

#### Classe III. Ordn. II. Geschlecht I.

Die müskirte Frühbirne \*). Le Hâtiveau petit \*\*).

Ift es Merlet's Gros hativeau a troches?— Quintinge führt nur eine Hativeau unter den gang schlechten, und eine unter denjenigen an, die er selbst nicht fortpflanze. Auch zweiste ich, daß es Du Hamels Hastiveau Nro. IX. ist; denn die unsrige ist sicher viel besser. — Mayer, Tom.

<sup>4)</sup> Ich erhielt die Pyramide unter obigem Namen 1790 von Nanen.

<sup>\*\*)</sup> Wir find jest so gesegnet mit frühzeitigen kleinen Muscatellerbirnen, daß es sehrschwer ift, bei den so ganz unvollständigen Beschreibungen, und den oft wenig aushelfenden Abbildungen, zu bestimmen, welche von ihnen die wahre sen, welche bei Pomos logen vorkommen, die dann oft einer ihrer Sorten eine Menge anderer Namen als Synonymen beilegten, wie 3, B. Knoop.

III. Fig. 6. Hativeau de Laforet. Rommt wenigstens der unfrigen fehr nahe. Schade, baß herr Mayer durch genaue Beschreis bung der Frucht und der Begetation, nicht mehr Gewißheit neben seinen Abbildungen über die Berschiedenheit der Sorten verbreitete. —

Gine kleine, oder eine mit von den kleinften, fruhen Sommerbirnen für die Zafel, von einem ausgezeichnet erhabenen, mustirten Geruch, und von einem angenehmen, füßen, rofenartigen Geschmack. Ihre Form ift wahrhaft freisel: formig. Der Bauch fist hoch oben nach dem Reld, und meiftens zwei Drittheile der gangen Lange, wo fid die Frucht mehrentheils etwas flach um denfelben gurundet. Gift aber der Bauch fast in der Mitte, so ift die Bolbung nad dem Reld etwas ftumpf gugefpist. Dad bem Stiel hin nimmt die Frucht, ohne Gin: biegung fegelformig ab ; und endigt fich in eine giemlich Schone, oder Scharfe Spike. - Die gewöhnlichen Fruchte find 11 3oll lang und meiftens auch eben fo hoch.

Der Relch ist weit offen, liegt auf der Frucht fest auf, ist weißgraulicht von Farbe, und die Ausschnitte sind lang und sternformig, fehlen aber oft zum Theil, eder nicht selten ganziich. Der Stiel ist dunne, einen ½ bis ¾ Zoll lang, steht oben auf der Spise auf, und ist zuweilen mit feinen Fleischsfalten umgeben.

Die Farbe der glatten Schale ist anfäng; lich hellgrun, und bei der vollen Zeitigung gelbtich, oft um den Stiel herum schön hellgelb, wobei aber an der Frucht selbst die grune Farbe noch beigemischt bleibt. Auf der Sonnenseite bemerkt man einen schwachen, hellen, meistens unbedeutenden Anflug von einem unansehnslichen Roth, der oft kaum zu bemerken ist, und bei beschatteten Früchten gänzlich sehlt. Dabei ist die Schale noch mit vielen, schönen, sehr deutlichen, weißgrauen Puncten beseht, auch sindet man häusig bald etwas von feinen Rostanslügen, bald von seinen Rostslecken.

Die Frucht hat einen ungemein ftart mus: firten Geruch, und welkt nicht.

Das Fleisch ift mattweiß, körnicht, saft; voll, um das Kernhaus herum etwas sieinicht, abknackend, halbzerfließend, sich fast in Saft auffößend, und von einem zuckersüßen, feinen, muskirten Geschmack.

Das Kernhaus ift geschlossen. Die Kerne find schwarzbraun, nicht groß und haufig taub.

Der Baum wachft ungeniein lebhaft und fart, ift febr fruchtbar, belaubt fich fchon, lagt aber feine Mefte gerne hangen. Die Gom: mertriebe find fehr lang und ichlant, treiben im erften Jahr gerne Blutheaugen, find mit feiner Wolle befleidet, auf der Gon: nenfeite braunroth von Farbe, gegenüber grunlich, und mit fehr vielen, fconen, ftarten, weifigranen Duncten befett. Das Blatt ift flein, rund bergformig, mit einer furgen, Scharfen Spike. Es ift 2 300 breit und 21 Boll lang, weich von Gewebe, fehr schon geadert, dunkelgrun glangend von Farbe, und am Rand mit fehr feichten, feinen, fpigigen Bahnchens bescht. Die Bluthblatter an den Commertrieben find fehr flein und langetformig.

Der Blattstiel ift & bis 1 Boll lang, und hat teine Afterblatter. Die Augen sind klein, herz; förmig, brannroth, fpit, stehen wenig ab, und sien auf schönen vorstehenden Augentragern.

Die Frucht zeitigt gegen Ende des Julius, oft fruher, und halt fich volle acht Tage. Bom zweiten Range.

#### B

#### Classe III. Ordn. III. Geschlecht II.

#### Die Moftbirne \*).

Bei ber bieherigen Lage in ber Pomologie, und ihrem Studium, mare ce vergebens für diese Frucht irgend einen Schriftfteller anguführen.

Eine mittelmäßig große, und wahrscheinlich in unserer Lahngegend einheimische, von dem Landmanne für die Deconomie geschäßte frühe Herbstötene, wovon der Baum ausnehmend fruchtbar ist. Ihre Form ist ziemlich birnförsmig. Der Bauch sitzt zwei Drittheil der ganzen Länge nach dem Kelch hin, nach dem sich die Frucht, sanft abnehmend, mit einer kleinen Fläche endigt, auf der die Frucht nicht ausstehen kann. Nach dem Stiel hin mache

<sup>\*)</sup> Seift auch bei uns an manden Orten die Stoß, birne, weil fie gu Moft geftogen wird.

fie keine Einbiegung, und endigt fich kegele formig mit einer kleinen ftumpfen Spige. — In ihrer gewöhnlichen Große ift fie 21 3oll breit und 23 3oll lang.

Der offene lederartige Kelch, steht in einer kaum merklichen, oder nur sehr kleinen Einssenkung, die mit einigen feinen Erhabenheiten besetzt ist, und auch über den Bauch hin erheben sich Unebenheiten, welche die Nundung ungleich machen. Der Stiel ist 1 bis 14 30ll lang, und steht oben auf der Spike in einer kleinen Grube, die mit feinen Beulen und Kalten umgeben ist. —

Die Farbe der glatten, nicht fettigen Schale, ift weißgelb, und wird mit ber vollen Zeitigung schönes Citronengelb, wobei auf der Sonnenseite gar nichts von Nothe zu bemerken ift, sondern die gelbe Farbe wird nur gold; artig. Die Punkte sind zwar häufig, aber undeutlich und fein, dagegen findet man häufig gelbliche, kleine und große Rostseen.

Die Frucht hat einen sehr feinen, anges nehmen Geruch, und welft nicht.

Das Fleisch ist gelblich, grobkörnicht, saftwoll, im Kauen rauschend, laßt Mark im Munde zuruck, und hat einen füßen gewürz; haften, etwas einschneidenden Muscatellerge; schmack.

Das Kernhaus hat eine hohle Achfe. Die Kammern find enge und enthalten nur wenig vollkommene Kerne.

Der Baum wird fehr groß und geht hoch in die Luft. Er bildet eine breitgemolbte Rrone, fest fehr viel Fruchtspiege und Frucht: ruthen an, wodurch derfelbe ausnehmend reichliche Erndten liefert, und der Deconomie des Landmanns dadurch febr gu ftatten fommt. Die Commertriebe find lang und nicht fart. mit feiner Bolle befleidet, gelbrothlich alans send von Farbe, und mit vielen, feinen, weifigrauen Duncten befest. Das Blatt ift flein, ichon bergformig, mit einer fleinen furgen Spife. Es ift 24 Boll lang, 13 Boll breit, fprode und dunne von Bewebe, febr fein geadert, glangend hellgrun von Farbe, und am Rande gar nicht gezahnt. Der febr 11. Seft. Birnen.

dunne Blattstiel ift 1½ Boll lang, und hat keine Ufterblatter. Die Augen sind groß, lang, dunkelbraun, stehen stark ab, und figen auf kleinen, spigen, fark vorstehenden Augensträgern.

Die Frucht zeitigt mit Unfang October, ober Ende September, und etwas grun abges than, halt fie fich vierzehen Tage.

Bom britten Range.

NB. Da diese Birne mit den Zwetschen recht zusammentrifft, so ist sie dem Landmanne, zu Most gekeltert, und die Zwetschen damit zu Lattwerge eingekocht, sehr erwünscht.

Der Baum gehört nur in das Feld.

Da der Unterschied und die Art der Benugung zwischen den sogenannten beonomischen Aepfeln und Birnen groß ist, und bei letteren die Bestimmung des Werthes zum rohen Genuß, zum Verbrauch der rohen Früchte in der Rüche, das Welfen, und ihr Rugen zu Most, Wein und Esig viel nähere Besstimmungen erfordert als bei den Aepfeln,

fo werde ich an einem andern Ort darüber weitläufiger fenn. Jeder Apfel hat für den Landmann Werth, aber nicht jede Birne!

## Classe III. Ordn. III. Geschlecht III.

Die graue trockne Martinsbirne \*). Le Martin sec gris \*\*).

3st wahrscheinlich Merlet's Martin sec, ou Bec d'oye gris. — Zu Merlet's Zeiten machte man aus diesen Birnen, wobon er drei Arten beschreibt, noch viel Besens. Quintinge, der die Knackbirnen nicht liebte, macht also aus diesen Birnen nicht viel. Die unsrige, welche hier beschrieben wird, findet sich sonst bei feinem Pomologen.

<sup>9 3</sup>ch erhielt diese Birne unter obigem Namen aus einer fehr guten Baumichule in Trier, wo man übers haupt mohl die mehreften frangofischen Obfiforten findet. Schade/daß dort fein mahrer Pomologe wohnt.

<sup>\*\*)</sup> In manchen frangofischen Baumschulen, 3. B. Meß und Nancy erhält man Diese Birne oft als grosse Ambrette!!

Eine ansehnlich große, vortreffliche Wintersbirne für den öconomischen Gebrauch in der Rüche, zum rohen Genuß nur zu grobkörnicht. Ihre Form ist diekbauchicht, und kast birns förmig, dabei aber in ihrer Nundung uneben. Der starke Bauch sigt etwas über der Mitte nach dem Kelch hin, um den sich die Frucht sanft und allmählig abrundet, und eine kleine Fläche bildet, auf der doch der Kopf noch stehen kann. Nach dem Stiel zu macht der Bauch eine starke Einbiegung, und endigt sich in eine schöne, stumpse, kegelsormige Spise. — Eine vollkommene Frucht ist 24 30ll breit, und fast 3½ 30ll hoch.

Der offene, nicht ftarke, hellbraune Relch fteht in einer etwas engen, schonen Einsfenkung, welche mit flachen, beulenartigen Erhöhungen besetzt ift, und auch über die Frucht hin sieht man mehrere kantartige Erhasbenheiten hinlaufen, welche die Frucht in ihrer Rundung uneben machen. — Der starke Stiel steht, auf der meistens schief stehenden stumpfen Spige etwas

eingefenkt, ift 14 bis 14 Boll fang, und 'mit tleinen Fleifchbeulen umgeben.

Die Farbe der etwas fein rauh anzufühlenden, nicht fettigen Schale, ist ein gelbliches Grau — fast Hafelnuß, farbe —, und dabei ist dieselbe, oft in großen Stellen, beständig aber um die Relchwölbung herum, mit einem feinen zimmetfarbigen Nost überzogen. Dei beschatteten Früchten ist die Farbe heller, oder eigentlich die gelbliche Grundfarbe schimmert stärker durch. Dabei ist denn noch die ganze Schale mit sehr vielen, seinen, ebens falls zimmetfarbigen Puncten besetzt, die aber in dem Rostanstug nicht sichtbar sind. — Röthe hat diese Frucht nie.

Die Frucht hat feinen Geruch und welft auch nicht, wenn fie fpat abgenommen wird.

Das Fleisch ist mattweiß, etwas grob, und das Kernhaus steinicht, abknackend und rauschend im Rauen, sehr voll Saft, und von einem ungemein sußen, zuckerartigen Gesschmack, der eine feine Muscatellersaure hat.

Das Rernhaus ift fest geschlossen. Die Rammern find platt und enge, und enthalten sehr wenig vollkommene Rerne.

Der Baum wadift febr lebhaft und fart, fommt auf dem Quittenstamm fo aut wie auf dem Wildling fort, und treibt im erften Sabr viele feife Fruchtfpiefe - Dor: nen -, fo daß der Baum nach Begetation gang in die naturliche Familie der gunter: Sansbirnen gehort. Er bringt gwar fruh: geitig Fruchte, hangt fich aber gewohnlich nicht voll. Die Sommertriebe find lang und ftark, treiben an ihren Berg: ober Leitzweigen, Branches - Meres oder tirantes - farfe Rruchtspiefe, find mit feiner Bolle, aber einem feinen Gilberhautden befleidet, auf der Sonnenseite etwas trub und braunlich roth, gegen über etwas grunlich, und mit vielen, farten, weißgrauen Puncten befett, wobei fehr viele langlicht find. Das Blatt ift groß rund eiformig, auch viele find langoval, nach vornen mit einer ichonen Spike. Es ift oft, besonders an den Fruchtaugen

4 30ll lang, und 3 30ll breit, steif und sprobe von Gewebe, mit starken Adern durchwebt, schön glanzend dunkelgrun von Farbe, und am Nande seicht, nicht schön und stumpsspischgezahnt. Der Blattstiel ist 1½ bis 2½ 30ll lang und hat schöne Afterbiatter. Die Augen sind schön, diebauchicht, conisch, spis, duns kelbraun, und sien auf breiten schön vorzstehenden Augenträgern, die in der Mitte ein feines Zähnchen haben.

Die Frucht zeitigt im December und Jas nuar, wird aber alsdann bald taig.

Bom zweiten Range.

NB. Der Baum berdient nur hochstämmig gepflanzt zu werden, erfordert aber trodnen und warmen Boden.

Gine fonliche Frucht gu Compots.

### Classe III. Ordn. III. Geschlecht III.

Die Winterapotheferbirne. Die Winter: christenbirne. Gute Winterchris stenbirne.

Le bon Chrétien d'hiver \*).

Merlet, Bon Chrétien d'hyver. Er hat viele Arten angeführt, halt aber diejes nige von Tours für die beste. — Quintinye\*\*) Tom. I. pag. 220. Bon

<sup>\*) 3</sup>ch habe meinen erften Stamm aus Meg, und 1790 erhielt ich biefe nebit der d'Augleterre, und der gleiche folgenden, auch aus der Parifer Carthaufe.

<sup>\*\*)</sup> Quintinge, der bei diefer Birne, gan; den übers treibenden Advocaten frickt, giebt fich auf fast fünf Quartseiten Mühe, — welches eben fein gutes Zeichen für die gerechte Sache ift, — für sie den erften Platz unter seinen Buschbäumen zu gewinnen, ja er will, wenn man nur für eine einzige Sirne Naum habe, nichts als ein bon Chrétien Chiver, pflanzen. Er gesteht indessen selbst viele ihrer Fehler ein, und daß

Chrétien d'hyver, glaubt es gabe nur eine Sorte von Bon Chrétien d'Hyver, und alle andere, die man long, rond, verd, doré, brun, satiné, d'Auche, d'Angleterre, sans pepin etc. nenne, wären sicher nichts als nur die einzige Sorte, und man finde sie zuweilen alle zusammen auf ein und dem nämlichen Baum. Wie irrig in diesem Stücke der gute Sachwalter ist, werden wir noch mehrmalen beweisen. — Weber, ganz nach Quintinge. — Dahuron hat

ihr sogar die erste Eigenschaft einer vortrefflich en Birne sehle (nämlich schmelzendes und erhaben saste volles Fleisch), und wie viele Feinde sie hatte, beweis sen doch wohl folgende Borte: — "Je sais bien "qu'il ne plait pas à tout le monde, et il est me"prisé par de certaines gens, qui l'accusent "d'avoir ordinairement la chair coriace et "pierreuse, ou tout au moins pen sine." — Indessen seine Gründe, ihr den ersten Platzeinzuräumen sind: 1) Wegen ihrem hohen Alter, da sie Kömer schon als Crustumium und Volemum so sehr geschäft hätten. 2) Wegen ihrem großen und ehr: würdigen Namen!! 3) De sie unter allen Kernfrüchten an Figur, erstaunlicher Größe, da man häusig ein; psindige, oft aber auch zweipfündige er:

zwar vier Arten, und scheint unter Bon Chrétien verd die unfrige zu verstehen, bestimmt aber feine genau. — Du Hamel Tom. III. Tab. XLV. Bon Chrétien d'hiver. Ist bis jest die getreueste Abbildung im Umris davon. Auch würdigt derselbe diese Frucht am besten. — Was er nicht für verschiedene Arten will gelten lassen, sind auch wirklich nichts als blose Ausartungen. — Weder bei Anoop noch bei Zint findet man etwas befriedigendes darüber. —

hielte, ihrer so schönen Incarnatfarbe, und ihrer viers bie fünt monatlichen Dauer in der Obstammer wegen, von feiner andern Bitusorte übertroffen werde. — Nach Quintinde besteht nun ihre innere Güte darin: — "daß sie ein abknacken des und oft "siemtich sartes Fleisch, und einen angenehmen, "saftreichen, suckersüßen, selbst etwas varfumteren, "Geschmack habe" — Ihre Feinde indessen selbst im Frankreich, und die vielen Conditionen, die er sur den Baum verlangt, wovon nachber noch, seigen schon das kistliche ihrer Erzichung. Ie mehr diese Frucht also nach Norden verpflanzt wird, je mehr nacher sie sich den gewöhnlichen Kochbirnen; und bleibt hinter manden Pfundbirnen noch gar jutiak, da sie oft sehr welkt.

Miller Nro. 73. Winter bon Chré-Ift in England felten fo gut wie in Franfreich, murde aber doch in Enge land beffer werden, als bis jest, wenn man fie auf den Bildling pfropfte, und Diefen in einen auten Boden, an eine Mauer, fudoitwarts fette, die Zweige aber der Lange nach gezogen wurden. -Carthaufe le Bon Chrétien d'hiver. Bird rother auf dem Quittenstamme, als bochstämmig, iconer am Spalier als am Zwerabaum. - Der Heberfeber perfichert, daß er fie nirgende ichoner, größer, und ichmachafter gefunden, gle in einem Burtembergifden Dorf, 2 Stun: ben bon Beilbronn, wo fie alle Jahre auf einem großen, hoben, ausgebreiteten Baum, der in einem Sof gwifden Gebäuden ftund, reichlich muchsen. -(3ch fann diefes auch 1783. bon Borms berfichern) - Chrift. Nro. 38. G. 548. Die Winterchris ftenbirne. - Rraft Tab. 129. die Binterchriftbirne. Bon Chrétien d'hiver. - Teutscher Dbftgartner, 1795.

Nro. XVIII. die Winter; Gute; Chris ftenbirn. — Mayer Tab. LXXXV. Nro. 117. \*) Bon Chrétien d'hyver de Tours. Winterzuckerbirn.

Gine eben fo berufene, als alte \*\*), balb gefronte, bald verftogene Birne. Sie gehort mit unter die größten unferer Winterbirnen,

<sup>1)</sup> In herrn Maners Tert ist mit vielem Fleiß gesamms tet, was den Ursprung des Namens, und die herkunft der Birne betrifft. Menage und Merlet sagen, daß sie der St. Martin, den man den guten Christen nannte, nach Frankreich, und lehterer behanptet, er habe sie aus Ungarn mitgebracht. — Ia man muthmaßte sogar, es sev eine verderbte Unstprache von Crustumium, und sollte also gute eru: fumische Sirne heißen. Ein warm schmaßt auf jedem Fall ihr Baterland.

<sup>\*\*)</sup> Anell, bei dem man zuerst den Namen bon Chrétien antrifft, bestimmt das Jahr 1495, wo sie nach Neapel gebracht wurde. Sein Buch de Natura stirpium erschien zu Paris 1536 Fol. Carl Stesphan's Praedium rustichm aber erst zu Paris 1554. — Ersterer gieng nach seiner Frauen Tod in ein Kloster und starb 1557, 63 Jahr alt. Lesterer hinterzließ nur eine gelehrte Tochter, die den Dr. Joh. Liebant heurathete. — So ist herr Maner zu berichtigen,

welche noch jum roben Genuß geachtet werben. Wegen ihrer Beranderlichkeit in der Form ift fie aber etwas ichwer zu beichreiben \*). aber fie zeichnet fich, wie alle aus ihrer Familie. burch ein hockerichtes Unsehen aus. Die gewohnliche Form ift dietbaudicht und abge: ftumpft fegelformig, nahert fich aber auch, wie du Samel richtig bemerkt, bald wieder einem Rlaschenkurbif, bald ift fie faft rein birnformig. Der Bauch fist fart über der Mitte nach dem Relch bin, um den fie etwas fanft abnimmt, fich aber doch oben breit und platt, gewohnlich aber mit einer ichiefen Flache gurundet. Mach dem Stiel bin macht fie, wenigstens auf einer Seite, eine ftarte Einbiegung, und endigt fich mit einer ftart abgestumpften, tegelformigen Gpife. welche gewöhnlich frumm gebogen ift, und hanfig hat die gange Frucht in ihrer Lange

<sup>\*)</sup> Manger mußte deshalb nicht, in welche von feinen Claffen er fie bringen follte, und nach Wegdenken aller Unebenheiten, feste er fie unter die biruformigen Sirnen.

etwas schiefes. — In ihrer gewöhnlichen Bollkommenheit am Spalier ift fie bei und meiftens 3½ Boll breit und 4½ Boll lang. Saufig bleibt fie etwas kleiner, und größere find selten.

Der offene Kelch ift in seinen Ausschnitten unbedeutend, manche fehlen davon ganz, und steht in einer geräumigen, oft ansehnlich tiesen Einsentung, die mei stens länglich oval ift. Um dieselbe erheben sich gewöhnlich mehr oder weniger erhabene Beulen, und die auch sehr start über die Frucht hinlausen, und sowohl ihr Ansehen, als ihre Rundung, oft sehr entzstellen. — Der Stiel ist 1½ 301 lang, und sieht in einer starten Höhle, die aber entweder mit Beulen umgeben ist, oder es erhebt sich ein starter Fleischfortsat, der sich schnabelförz mig umbiegt, und den Stiel auf die Seite druckt.

Die Farbe der zwar glatten, nicht fettisgen, aber doch etwas fein rauh anzufühlenden Schale, ist vom Baum schönes Sellgrun, welches mit der vollen Zeitigung heligelb

wird, wobei aber in unserem Clima nur selten, oder nur ein sehr leichter Anflug von Rothe \*) zu sehen ift, sondern die Frucht ist gewöhnlich einfarbig, und bekommt nur in sehr heißen Jahren etwas Nothe \*\*). Außerdem sindet man in der Schale noch viele braunliche Puncte, auch hier und da feine Anfluge von Rost, und in manchen Jahren, oder wenn der Baum in seuchtem Boden steht, wahre feine Rostüber: züge.

<sup>\*)</sup> herr Maner hat deshalb auch fehr richtig bei feiner Abbildung gar teine Rothe angebracht. Und Quin: tinve gesicht felbst, daß sie in Bersaille, wenn fie an feiner Maner flünde, sondern als Busch: baum gezogen wurde, die rothe Fleischfarbe nicht betame.

<sup>\*\*)</sup> Du hamel fagt Tom. III. S. 72. — "Einige diefer "Airnen haben ein grobes und fteiniges Fleisch; andere "haben eine rauhe haut, andere find platt, rund, "oder ungestalt; einige find gelb und vollsommen "gefärbt, che man sie abnimmt; einige bleiben "im mer grün, andere haben keine Kerne u. s. m. "Alle diese Verschiedenheiten machen keine Varietäten ze. — (Aber kein wahrer Pomolog hat dieses "auch gethan.)"

Die Frucht riecht nur fehr wenig, welft aber fehr gerne \*).

Das Fleisch ist mattweiß, etwas steinicht um das Kernhaus, bald fein, bald grobkor; nicht, saftig, brüchig, abknackend, im Rauen rauschend, und von einem sugen, zuckerar; tigen Geschmack.

Das Kernhaus ift klein, und hat eine hohle Ichfe. Die Kammern find klein, enge und enthalten nur wenige, oft gar keine Kerne.

Der Baum wächst sehr lebhaft, bleibt aber doch nur mittelmäßig groß, und sollte bei uns nie anders als auf der Quitte gezogen werden, auf der vorher erft die Beufré blanc veredelt worden \*\*). Die Sommertriebe sind

<sup>\*)</sup> Es rathen deshalb viele diese Birne nicht chender abjunehmen, als bis die Frofte schaden konnten. Der Jardinier solitaire und Beber wollen, das man die Blätter abnehmen soll, andere die Frucht bis jum Binter hängen laffen, und den Frest durch Strohmatten abhalten. — Ehrist's Rath, diese Birne unter Aepfel ju schütten, ift sehr gut.

<sup>\*\*)</sup> Man verdammte in Frankreich als Duschbaum die bon Chreftien d'hiver ju ziehen, fondern nur blos 11. heft. Virnen.

stark und nicht sehr lang, ohne Wolle, gelblich erdfarben, und mit kaum bemerkbaren Puncten besetzt. Das Blatt ist nur mittelmäßig groß, eiförmig, nach vornen mit einer kurzen Spike. Es ist 3 bis 3½ 30ll lang, 2½ 30ll breit, stark und steif von Gewebe, fein geadert, und am Rand meistens nur gegen die Spike mit feinen Zähnchens besetzt. Der dunne Blattstiel ist 1½ bis 2 30ll lang und hat kleine fadenförs mige Afterblätter. Das Ang ist stark, lang, spikig, braunroth von Farbe, steht vom Zweig ab, und sich auf einem breiten, wenig vorstehenden Augenträger.

Die Frucht ift zu Compoten schon im December brauchbar, zum roben Genuf aber erst im Fruhjahr, oft gar nicht, sondern sie bleibt nur eine schätbare Rochfrucht.

Bom zweiten Range.

an der Mauer. Quintinge fordert aber fo viel bagu, daß fie am Bufchbaum gut gedeihe, daß ich folche Lagen doch lieber einer Apricose widmen würde.

#### Claffe III. Ordn. III. Geschlecht III.

Die goldgelbe Winterapothekerbirne \*). Le bon Chrétien d'hiver doré.

Findet fich bestimmt bei feinem Pomologen. Bas Zint für drei Sorten Bons Chrétiens anführt, ift nicht zu errathen, da es lauter Herbsibirnen find.

Eine anschnlich große, in diesem Stude der vorhergehenden fast gleichkommende, sehr gute Binterfrucht für die Ruche. Sie unterscheidet sich aber hauptfächlich von derselben, daß sie gleich, nachdem sie nur einige Bochen gelegen hat, goldgelb wird, sehr wenig oder nicht welft, sehr stark muskirt riecht \*\*), und

<sup>\*) 3</sup>ch verdanfe diefe Corte bem fürflichen Sofgartner, Sern Benber in Wiebrunfel.

ou Pioullier? -- Mandarffie ja nicht mit bon Chrétien d'Auche, die auch bon Chrétien dore sans pepins heißt, und auch goldgelbes hol; hat, bermechfeln.

gröberes Fleisch hat. Auch in ihrer Form ist sie viel regelmäßiger, und häusig wahrhaft schon birnförmig. Der Bauch siet start über der Mitte nach dem Kelch hin, nach dem sie sich allmählig, oft fast stumpffpis zuwölbt, und eine so kleine Fläche bildet, auf der die Frucht nicht stehen kann. Manchmal ist diese Fläche aber auch etwas plattrund. — Eine gewöhnliche Frucht, vom Hochstamm, ist 3 Zoll breit, und 53 Zoll lang.

Der offene Relch hat kurze, starke Eins schnitte, steht in die Hohe, und sicht entweder ganz gleich auf der oberen Rache, oder in einer kaum merklichen Einsenkung, welche fast immer eben ist, obgleich sich an der Frucht selbst, hier und da einige beulenartige Erhas benheiten deutlich zeigen, und häusig die Runs dung verderben. — Der starke Stiel ist 1 Zoll lang, und steht in einer kleinen Grube, die mit einigen Beulen besetzt ist.

Die Farbe der glatten, etwas uneben angufühlenden Schale, wird fehr bald auf dem Lager ichones Goldgelb, und nur hochftielten fieht man auf der Sonnenfeite einigen Unflug von einer leichten Rothe. Dabei ift aber die Schale noch mit einer Menge hellbraunlicher Puncte überfact, wozu sich öfters feine gelbliche Rostflecken gefellen.

Die Frucht riecht fart muecateller: artig und fein mustirt, und weltt nicht.

Das Fleisch riecht auch frart par: fumirt, ift gelblich weiß, grobtornicht, um das Kernhaus fteinicht, nicht faftvoll, und von einem fußen angenehmen Muscatellergeschmack.

Das Rernhaus ift klein und geschloffen. Die Rammern find enge, und enthalten fehr wenige, vollkommene Rerne.

Der Baum machft fehr lebhaft, und wird ansehnlich groß. Er gerath fehr gut als Hochs stamm, und kommt auch auf dem Quittenstamm fort. Die Sommertriebe treiben im ersten Jahr Bluthblatter, sind lang und ftark, von Farbe erdfarbig mit etwas Roth vermischt, auf der Sonnenseite nach unten mit einem Silber: häutchen bekleidet, ohne Wolle, und mit sehr vielen, starken, weißen Puncten besetzt.

Das Blatt ift nur mittelmäßig groß, schön eiförmig, am Stiel schön abgerundet, nach vornen mit einer kurzen Spike. Es ist 3 bis 3½ 3oll lang, 2 bis 2½ 3oll breit, steif und sprode von Gewebe, fein geadert, hellgrun glanzend von Farbe, und am Nande mit seichten, spikigen Jahnchens besett. Der dunne Blattstiel sitt schief im Blatt, ist nur ¾ 3oll lang, und hat lange, fadenförmige Afterblätter. Die Augen sind klein, herzförmig, platt, liegen fest an, und siten auf stark vorstehenden Augenträgern.

Die Frucht zeitigt erft im Marg, ift aber zu Compoten schon im Dezember vortrefflich. Vom zweiten Range.

NB. Der Baum verdient eigentlich nur hoche frammig gezogen zu werden. Paft fehr gut ins Feld.

## Vierte Claffe

Hinreichend faftige Birnen mit markichtem, oder etwas schmierig : schleimigem Fleisch, jedoch gewurzhaft, und im Munde schmelzend, aber ohne erhat benen Geschmack. 

### Classe IV. Ordn. III. Geschlecht I.

#### Die Sommeralantbirne\*).

Findet fich bei feinem Pomologen. Manger führt nur eine Alantbirne aus Ea; bernämontan an.

Eine schone, mittelmaßig große, und wegen ihrem erhabenen Alantgeschmack, und butterz haftem Fleisch, fur manche wahrhaft köftliche Sommerbirne \*\*). In ihrer Form und Größe hat sie viel ahnliches mit der langen grustnen her berbstbirne \*\*\*), namlich sie ift

<sup>\*) 3</sup>ch verdanke diefe Sorte meinem lieben Freund, Berrn Profesor Erede in Marburg. — 3ch kenne noch eine Diefer gang abnliche Alantbirne aus meinem Geburtsort, die gang fafelos ift.

<sup>\*\*)</sup> Satte diefe Birne mehr Caft, fo gehörte fie ohnfreistig unter die erfte Claffe.

<sup>\*\*\*)</sup> S. Ites Seft G. 118.

langlich kegelformig von Unsehen. Der sankt geschweifte Bauch sist hoch oben nach dem Kelch, um den sich die Frucht plattrund zuwölbt, aber meistens mit einer schiesstehenden Fläche, auf der die Frucht nicht stehen kann. — Nach dem Stiel hin endigt sich dieselbe, ohne merk: liche Einbiegung in eine etwas lange, bald mehr, bald weniger, stark abgestumpfte Spise. — Eine schone vollkommene Frucht ist 24 Zoll breit, und 3 Zoll lang.

Der Kelch ist oft unbedeutend, hart leder, artig, und sitt in einer etwas engen, ansehns lich tiefen Einsenkung, die in sich zwar eben, aber an deren oberen Nande sich häusig breite Erhabenheiten befinden, die die Oberstäche schief machen. — Der Stiel ist ansehnlich stark, 1 bis 14 Boll lang, und sist auf der Spise oben auf, wobei er mit feinen Falten eingeschnürt ist.

Die Farbe der feinen, glatten Saut ift vor der vollen Zeitigung ein schönes Bellgrun, welches bei der mahren Reife marmorirt gelb: lich, und zulest ganz gelblich wird. Die Sonnenfeite ist dabei auf eine charactes ristische Weise mit einem angenehmen Dunkelroth nicht wahrhaft verwaschen, son; dern nur angesprißt, aber dieses Ansprengen von Roth ist bei erwas beschatteten Früchten sehr unbedeutend. Puncte hat auch die Schale ziemtich viele, sie sind aber sehr fein, und fallen deshalb nicht ins Ange. Dabei bemerkt man um die Stielspisc sast immer etwas sei; nen Rost.

Die Frucht hat einen feinen, angenehmen Geruch und welft nicht.

Das Tleisch ift sehr schon weiß, feintore nicht, etwas steinicht um das Kernhaus, nicht faftvoll, butterhaft zergehend im Munde, und von einem zudersußen stark alantartigen Geschmack.

Das Rernhaus ift flein. Die Kammern find enge, und enthalten meiftens taube Kerne.

Der Baum ift ausnehmend tragbar, und wird deshalb nicht groß. Die Sommertriebe find mittelmäßig lang, mit vieler, weißgrauer Wolle bekleidet, von Farbe rothlich gelb mit

Grun vermischt, und nur mit sehr wenigen Puncten besetht. — Das Blatt ift mittels mäßig groß, schon eifdrmig, mit einer kurzen Spike. Es ist 3 bis 5½ Zoll lang, 2 Zoll breit, sehr fein geadert, dunne und lederartig von Gewebe, hellgrun glanzend von Farbe, und am Rand gar nicht gezahnt. Der dunne Blatistiel ist 1 Zoll lang, und hat keine Affrerblatter. Der Blattstiel an den Fruchts blattern ist aber 2 bis 3 Zoll lang. — Die Augen sind klein, platt, herzsärmig, liegen fest an, und stehen auf kleinen, platten Ausgenträgern.

Die Frucht zeitigt in der letten Salfte bes Mugufis, und halt fich oft bis fast zu Ende des Septembers.

Rod vom erften Range.

NB. Muß etwas grun gebrochen werden, fonst hat die Frucht zu wenig Saft und halt fich dann bier Bochen. Gin Spalier davon mußte gegen Abend stehen.

## Classe IV. Ordn. III. Geschlecht I.

#### Die fleine, grune Backbirne \*).

Man würde diese Frucht vergebens bei einem Pomologen aufsuchen.

Eine kleine etwas spate Sommerbirne, die vielleicht eine hiesige Nationalfrucht ift, und von dem Landmanne, wie schon der Name andeustet, zum Welken sehr geliebt wird, da sie wegen ihrer großen Suße sehr angenehme, nach dem hiesigen Idiotikon, sogenannte Hoheln\*)

<sup>\*)</sup> Der Rame Bachbirne, Bachofenbirne ift ein wohl in gang Deutschland fehr genereller Rame fur Beg, nomifche Birnen und Aepfel jum Belfen. 3 Ban; hin hat icon eine Bachofenbirne abgebildet.

<sup>\*\*)</sup> Getroenete fuße Birnen bleiben wirklich für den land; mann, ju Suppen und Gemuß bei feinem Spek, ein eben fo gefundes, nahrhaftes, als ein fehr handbaltiges Gericht, zumal im Truhjahr und Vorsommer, wo ihm andere Gemuse febren. Bir haben jogar ein fehr launichtes Naffanisches Vollslied, welches-Vol ber hotzeln - heißt,

licfert, indem man die Frucht in großer Menge in Gacköfen, ganz, und mit ihrer Schale langsam eintrocknet, wozu denn auch der Baum ungemein reichtiche Erndten liefert. Ihre Form ist wahrhaft eiförmig, und nach dem Stiel schön zugespißt. Der Bauch sißt etwas höher nach dem Kelch, nach welchem die Frucht sanft abnimmt, und stumpfspiß endigt, so daß dieselbe nicht auf dem Kelch stehen kann. Nach dem Stiel nimmt sie schön, — und ohne Einzbiegung ab, und endigt mit einer feinen, conisschen Spiße. — Dieses Birnchen ist 1½ Zoll breit und 2 Zoll hoch.

Der starke und offene Reld, sitzt oben auf der Frucht, und fast etwas hoher heraus, ohne Unebenheiten, und so ift auch die Frucht selbst in ihrer Rundung schon und eben. Der Stiel sigt eben so gerade auf der untersten Spige auf, und ift 1½ 30ll lang.

Die Schale der glatten Sant ist ein schönes, helles Grun, welches bei voller Zeitigung nur etwas gelblich wird, und auf der Sonnenseite bemerkt man nur

sehr selten einen ganz leichten Anfing von einem brauntichen Roth, denn die allermehresten Früchte sind nur einfärbig. Auch die Puncie sind nicht häusig, und weil sie dabei sehr fein sind, so fallen sie gar nicht ins Auge. Häusig sindet man aber große, gelbbraunliche Rost: überzüge.

Die Frucht riecht fast gar nicht, und welft auch nicht, wird aber bald taig.

Das Fleisch riecht angenehm, ift matt: weiß, etwas grobkörnicht, nicht saftvoll, im Rauen schleimicht, und von einem fehr sugen, gewurzhaften Geschmack.

Das Kernhaus hat eine hohle Achfe, ift klein, und enthalt viele, schone, vollkommene Kerne.

Der Baum machft langfam, wird aber groß und ungemein fruchtbar. Seine Bluthe ift nicht empfindlich, und kommt in rauhen Gegenden sehr gut fort. Die Sommertriebe find schlank, auf der Sonnenseite etwas roifs lich, olivengrun gegenüber, nach oben etwas wollicht, und mit ziemlich vielen Puncten besehr.

Das Blatt ift klein, herzformig, sehr fein geadert, hellgrun glanzend von Farbe, und am Nande sehr fein, und etwas bogicht gezahnt. Der sehr dunne Blattstiel ist 1½ bis 2 Zoll lang, und hat keine Afterblatter. Die Augen sind stark, stehen weit vom Zweig ab, sind kegels formig, und sigen auf flachen Augenträgern.

Die Frucht zeitigt gegen Ende September, und etwas grun abgethan, halt fie fich vier: zehen Tage.

Bom dritten Rang.

NB. Gehört nur in das Feld, oder an Wege, da sie zum roben Genuß nicht vor ihrer vollen Zeitigung einsadet, und im mah; ren Sinne nur eine Backbirne ist.

Thut man an manchen Orten wohl, alle bloß öconomischen Birnbäume — von Acpfeln ift hier nicht die Rede — aus den Feldern, zumal auch von den Rainen, zu verbannen? Sehr leicht ließe sich das Gegentheil beweisen.

# Fünfte Classe

Birnen mit faftigem, oder trockenem Fleifch, von Geschmack aber fade.



### Classe V. Ordn. I. Geschlecht II.

### Die große Eisbirne\*).

Findet sich bestimmt bei keinem Pomologen.
Ich bin aber sehr geneigt sie mit I. Bau;
hin's Zeller birn, die er zuerst aus
dem Würtembergischen, nachher
aber auch aus Zelle erhielt, für sehr
nahe verwandt, oder für einerlei zu
halten.

Eine schone, große, sehr glatt und glanzende Berbstrucht, die man aber in die Classe der Sirenen birnen segen kann, da ihr Inneres ihrer außeren Schonheit gar nicht entspricht, und nur jum deonomischen Gebrauch verwen:

<sup>\*)</sup> Ich erhielt diefe Gorte unter obigem fehr paffenden Namen von meinem unvergeflichen Freunde, dem verftorbenen Profesor Wittwer in Nitrnberg,

Man legt auch einer Art Oignonet ben Namen Poire de Glace bei, Siehe Merlet.

bet werden kann. — In ihrer Form ist sie bergamottahnlich, oder besser, sie gleicht einer großen, platten, nach dem Stiel stumpf zuge: spisten Zwiebel. Der Bauch sist fast in der Mitte, und nur etwas höher nach dem Kelch hin. um den sich dieselbe schnell und flach abrundet. Nach dem Stiel nimmt sie start ab, und endigt sich mit einer slachen, stumpfen Spise. — Eine vollkommene Frucht ist 5 bis 3½ Zoll breit, und nur 2¾ Zoll hoch.

Der kleine, offene Kelch steht auf der schönen Flache, in einer sehr geräumigen, seichten Einsenkung, die meistens eben, oder nur einige flache Erhabenheiten um sich hat, von denen man auch etwas an der Frucht selbst bemerkt, ohne daß aber dadurch etwas an der schönen Form verdorben würde. — Der, nach Werhältniß der Eroße der Frucht, dunne Stiel ist kaum 1 Zoll lang, und sieht in einer kleinen Hohle', die oft durch einen Fleischfortsat, der sich an den Stiel legt, verdrängt wird.

Die Farbe der feinen, fehr glatten und glangenden Schale, ift anfänglich

ein gelbliches Grun, das mit der Zeitigung, schönes, helles Citronengelb wird, und wobet man auf der Sonnenseite öfters einen unbez deutenden, dunnen Auslug von einiger Röthe bemerkt, der aber oft auch gänzlich sehlt, so daß die zeitige Frucht ganz rein Citronengelb ist. Puncte sieht man dabei ziemlich viele, welche aber sehr fein, und dem Finger nicht fühlbar sind.

Die Frucht hat nur einen fehr ichwachen Geruch, und welft nicht.

Das Fleisch ift mattweiß, grobkornicht, treden, schleimicht fade, und von einem fuß; lichen, etwas muscatellerartigen Gefchmack.

Das Kernhaus ift geschlossen, und die Achse desselben ift hohl. Die Kammern sind sehr geräumig, und enthalten ziemlich viele, kurze, dicke Kerne. Die Kelchröhre ift flach.

Der Baum wachst lebhaft und ist fruchtbar. Die Sommertriebe find lang und schlank, mit keiner Wolle bekleidet, auf der Sonnenfeite gelbrothlich, ohne Silberhautchen, gegenüber

gelblich erdfarben, und mit fehr wenigen, gang feinen, undeutlichen Puncten befegt.

Das Blatt ift fast klein, oder nur mittele maßig groß, eiformig, nach vornen mit einer ziemlich langen, gleich auslaufenden Spige. Es ist 3½ 30ll lang, und nur 2 30ll breit, bunne von Gewebe, sehr fein geadert, hellgrun glanzend von Farbe, und am Rand gar nicht gezahnt, oder manchmal nur etwas ganz seicht, und fast unmerklich. Der sehr bunne Blattstiel ist 1 bis 1½ 30ll lang, und hat keine Afterblatter. Die Angen sind klein, herzförmig, rothlich, liegen fest an, und sigen auf schon vorstehenden Augenträgern.

Die Frucht zeitigt Ende October, verliert aber schnell ihren Saft, und wird melbicht.

Bom dritten Range.

NB. Berdient nur fur ben fortgepflangt gu werden, der Pomologie ftudieren will, und dann ift ein Scherbenbaumchen bin: reichend.

### Claffe V. Ordn. II. Gefchlecht I.

Die Scharlachbirne \*). L'Ecarlate.

Merlet hat zwar eine Ecarlate, zählt fie aber unter die Pomeranzenbirnen, so wie auch Anoop. — Finder sich nirs gends bei einem Pomologen bestimmt.

Eine etwas kleine, von außen lachend schone Commerbirne, die ihren Namen wohl sicher ihrer außerst schonen, rothen Farbe verdankt, aber bloß zu deonomischem Gebrauch, besonders zu Most, nur anwendbar ist, wobei noch der Baum das Verdienst der frühzeitigen und reicht lichsten Tragbarkeit hat. In ihrer Form ist sie fast rund, und nach dem Stiel hin, kurz und stumpf zugespist, so daß sie kast eine

<sup>\*) 3</sup>d fernte diefen Baum auf dem fo iconen Gute des Berrn Commandeurs von Erath ju Baldmanns; baußen fennen,

Freiselförmig: oder rundeiförmige Form hat. Der Bauch sitt in der Mitte, nimmt nach dem Kelch hin fanft ab, und endigt sich mit einer kleinen Kelchstäche. Nach dem Stiel hin nimmt sie, ohne Einbiegung, sondern mit einer erhabenen Zirkellinie, stärker als nach oben ab, und endigt mit einer stumpfen Spike. — Eine-vollkommene Frucht ist 2½ Zoll breit, und auch eben so hoch, oder nur etwas wenis ges höher.

Der ganz offene Relch liegt mit seinen Ausschnitten auf der Frucht und siet bald ganz gleich auf, bald in einer kleinen seichten Ein: senkung, welche eben ift, und auch am Bauche der Frucht bemerkt man keine Unebenheiten. Der ansehnlich starke Stiel ist 1½ Boll lang, und siet auf der kleinen, stumpfen Spige, gewöhnlich mit einigen keinen Fleischwärzschens umgeben.

Die Grundfarbe der feinen, glatten Schale ift ein blafigelbes Hellgrun, wobei aber oft fast die ganze Frucht mit einem ungemein schot nen karmosinartigen Roth — Incarnat —

glanzend, und wie lackiet verwaschen ist, wos bei das characteristische ist, daß dieses Roth, gegen die Stielspitze hin, ein streifen artiges Ansehen bekommt. Die mehresten Früchte sind aber nur zur Hälfte roth, und dieses endigt sich nach der Schattenseite hin in punctirter Masnier. Die Schale ist dabei mit sehr vielen, seinen Puncten besetzt, die im Roth recht deutlich in die Augen fallen. Auch sinder man um die Stielspisse einen feinen gelblichen Rostanslug.

Die Frucht riecht sehr wenig, und hat das unangenehme, daß wie fie am Rande gang geitig werden will, auch schon häufig taig ift, und dann doppelt täuscht.

Das Fleisch ift fehr weiß, grob, steis nicht, sehrvoll Saft, im Rauen rauschend, loße sich dabei im Munde nicht auf, und hat einen feinen, sußen, etwas rosenartigen Geschmack.

Das Kernhaus ift fest geschlossen und flei: Ichig. Die Kammern sind enge, und enthals ten viel schwärzliche Kerne. Der Baum wächst start und wird ansehnz lich groß. Er verrath nicht das geringste von einer wilden Natur, sondern sieht im Gegenstheil sehr veredelt aus; und ist dabei frühzeitig und ungemein fruchtbar. Die Sommertriebe sind lang und start, ohne Wolle, hellröthlich, und mit ziemlich vielen, weißlichen, runden Puncten besetz. Das Blatt ist lang elliptisch, nach vornen mit einer furzen Spike. Es ist 3½ Zoll lang und nur 1¾ bis 2 Zoil breit, steif und spröde von Gewebe, glanzend hellgrun von Farbe, sein geadert, und am Nande ganz glatt und gar nicht gezahnt. Der dunne Blattsstiel ist 1 Zoll lang. Die Augen sind spiß, kegelförmig, braun von Farbe, siehen ab, und

Die Frucht zeitigt gegen die Mitte Sep: tember, muß aber etwas grun abgethan werden, wenn fie fich nur einige Tage halten foll.

fiben auf fehr mulftigen Mugentragern.

Bom dritten Range.

NB. Intereffirt nur einzig den Pomologen.

## Sechste Classe.

Birnen mit hartem, rubenartigem Fleifch, jum roben Genuß unbranchbar.



### Classe VI. Ordn. I. Geschlecht III.

Die schönste Winterbirne \*). La Bellissime d'hiver.

Merlet, le Vermillon des Dames. Beschreibt sie als eine außerordentlich große Birn, schön zum Malen, erhabener, dicker und viel besser als die Eatillac. — Quintinne hat diese Birne nicht. — Quintinne hat diese Birne nicht. — Du Hamel, Tom. III. ohne Abbildung. Bellissime d'hiver. Unter der Glocke gefocht, ist sie besser als Catillac. — Anoop und Zink haben sie nicht. — Und so fehlt sie bei den mehresten Pomos logen \*\*). Mayer Tab. 109. Nro. 145.

<sup>\*)</sup> Ich verdanke diefe Sorte herrn hofgartner genher in Annkel, mo in einem der dortigen fürflichen Garten ein ungemein ichoner Spalierbaum fieht, welcher aus Frankreich abstammt.

<sup>\*\*)</sup> Manger, der blos wegen dem Wert Bellissime, Die brei fogenannten Birnen vom Gom mer,

a. Bellissime d'hyver. Wunderschöne Winterbirn. Wird aber noch größer, und häufig so groß wie dessen burgun dische Pfundbirne Nro. 143. b. — Die bei Christ Nro. 46. kann die unsrige nicht seyn.

Eine sehr große, oder wohl eine von den allergrößten Virnen, die für die Rüche sehr schätzbar, und wegen ihrem angenehmen Geruch, und gewürzhaften Fleisch, eine der bosten Roch: birnen für den Winter ift. Sie scheint aus sehr warmen Gegenden herzukommen \*). — Ihre wahre Form ist stark banchicht, breit,

Serbft und Winter gufammenbringt, ftellt diese Frucht deshalb in feine Claffe der birn förmigen Birnen, da er fie unter seine Plattgedrückten hätte bringen miffen, indem diese Frucht, auch außer der Form, in gar feiner Verwandtschaft mit den beiden ersteren ficht.

<sup>\*)</sup> Merlet braucht bei diefer Birne den Beinamen Bur und da diefes Bort einen Mond bedeutet, von Bure — grobes Filtud — fo glaubt herr Maner, daß diefe Birne von einem Mond fev entdeckt worden.

und rund freiselformig. Der Bauch sigt in der Mitte, von da sie sich kugelfor: mig abnehmend nach dem Kelch zuwölbt, nach dem Stiel aber nimmt sie stark und schnell ab, bildet dadurch einen starken Bauch, und endigt mit einer breiten stumpfen Spitze, wodurch die Frucht ein kreiselsor: miges Unsehen bekommt. — In ihrer wahren Bollfommenheit ist sie 4½ Boll breit \*), und nur 3½ Boll hoch.

Der starke und harte, sprode Relch ift weit und ganz offen, und sist bald in einer etwas seichten, bald aber auch in einer tiefen schüsselschen, bald aber auch in einer tiefen schen, oder nur mit einigen flachen Uneben; heiten besetzt ist, und über die Frucht selbst sieht man mehrere flache, oft etwas fast beulenartige Erhabenheiten hinlaufen. — Der starke, in seinem Unfang meistens sleischige Stiel, ist 1 Zoll lang, und

<sup>\*)</sup> Du Samel fagt: - ,, bei 4 Boll breit und 3 Boll, 9 linien hoch,

steht ebenfalls bald in einer feichten, bald schönen, tiefen Grube, die mit feinen Beulen oder Falten umgeben ist \*).

Die Farbe der starken, glatten nicht fettigen Schale ist vom Baum ein schönes Hellgrun, — Seladon —, und dabei ist die Sonnenseite mit einem bräunlichen Roth leicht verwaschen. Mit der Zeitigung wird diese Frucht aber ungemein schönes Citronengelb, und die Sonnenseite nimmt eine schöne Feuer: röthe an, wodurch dieselbe ein ungemein schönes Unsehen gewinnt. Dabei ist die Schale über und über, mit sehr vielen, ziemtlich starken, braunen Puncten besetht, hingegen sind Rost; anslüge sesten, und nur etwas davon in der Relcheinsenkung zu bemerken.

Die Frucht hat in ihrer Zeitigung einen fehr angenehmen Muskatellergeruch, und welkt nicht.

<sup>\*)</sup> Du Samel's fehr unvollftändige Befchreibung, läft fehr vermuthen, daß ihm diefe Birne wenig bekannt gewesen ift.

Das Fleisch ift matewelß, fest, saftvoll, angenehm riechend, fur den roben Genuß gu rauh, und von einem sugen, etwas fein herben Mustatellergefchmact.

Das Kernhaus ift fehr klein und gefchloffen, hat aber meiftens eine hohle steinichte Achfe. Die Kammern find sehr enge, oft fleischig und enthalten selten vollkommene Kerne.

Der Baum wächst lebhaft und ftark, kommt so gut auf der Quitte, wie auf dem Wildling fort, und ist fruchtbar, belaubt sich zwar stark, aber duster. Die Sommertriebe sind lang und stark, ohne Wolle, treiben Bluthaugen, aber nie Fruchtspieße, sind auf der Sonnenseite braunlichroth, gegenüber olivengrun, und mit nicht wielen, etwas undeutlichen, seinen Puncten besetzt. Das Blatt ist mittelmäßig groß, rund elliptisch, und dadurch sehr kenntlich, ja nach dem Stiel oft spiker, als nach vornen austlaufend, mit einer schönen, langen und scharfen Spike. Es ist 34 301 lang, und 24 301 breit, lederartig, start von Gewebe, unten sein wollicht, 11. best. Birnen.

fein geadert, dunkelgrun, und durch einen fein wollichten Ueberzug dufter von Farbe, und gar nicht gezahnt, als nur nach vornen, wo man oft einige kleine, scharfe Zähnchens bemerkt. Der kurze Blattstiel ist oft nur einen ½ 3oll lang, und hat schöne Afterblätter, die am Stiel etwas herauf stehen. Die Augen sind schön und diek, liegen an, sind spis, und sien auf sehr wulftigen Augenträgern.

Die Frucht zeitigt im December oder genner und halt fich bis zum Fruhjahr.

Dom zweiten' Range.

NB. Die Frucht ift fur hochstämme fast gu ichwer, und gehört auf Quitten and Spalier.

### Classe VI. Ordn. II. Geschlecht III. Die Kronbirne \*).

3ft es 3oh. Bauhin's Mudenbirne? — Chrift S. 547. Nro. 37. die Kronbirne.

Eine große, jum Geschlecht der Pfundbirnen gehörige, und wie viele von diesen, auch wahre scheinlich eine deutsche Winterfrucht, die wegen ihrer langen Haltbarkeit schätzbar ist, aber an Gute und Größe der vorhergehenden schönes sten Winterbirne nachsteht. Ihre wahre Form ist diebanchicht kreiselsormig. Der Bauch sitzt meistens in der Mitte, und nimmt bald platt abgerundet, bald auch etwas breitstumpf zugespist nach dem Kelch hin ab, nach dem Stiel hingegen macht sie eine seine Einbies

<sup>\*) 3</sup>ch verdanke diefe Frucht meinem fchafbaren Frennde, herrn Bearrer Chrift in Rronberg, der diefelbe auch juerft bekannt machte, wenn fie wenigftens vor: bem teinen andern Namen hatte.

gung, nimmt schnell ab, bilbet daburch einen ftark erhobenen Bauch, und endigt sich mit einer kurzen, conischen, abgestumpsten Spike.— Eine vollkommene Frucht ist 3½ Zoll breit, oft auch 3¾ Zoll, und auch eben so hoch, oder nur etwas weniges hoher.

Der starke, oft schon und langgespiste Relch, sist bald in einer seichten, bald in einer schönen Einsenkung, welche eben, oder mit einigen seinen Beulen besetzt ift, und selften ist die Frucht in ihrer Form regelmäßig, sondern meistens schief, und auf einer Seite niedriger, dabei in ihrer Rundung durch flache Erhabenheiten oft merklich ungleich. — Der Stiel ist ziemlich stark, 1 bis 1½ 30k lang, und sist in einer kleinen Grube, die meistens mit einigen seinen Beulen umgeben ist.

Die Farbe der starken, etwas fein rauh anzufühlenden Schale ist anfänglich ein mattes Grün, das sehr spat, mit der vollen Zeitis gung im Frühjahr gelblich, oder etwas hell: gelb wird, ohne daß man dabei auf der

Sonnenseite auch nur eine Sput von einiger Rothe bemerkte. Aber dabei ist die Schale, über und über, mit ungemein vielen, schönen, start ten zimmt farbigen, oder hellbraun: lichen Puncten besett, wozu sich hausg kleinere, und größere Anflüge von Rost, die eine gleiche Farbe, wie die Puncte haben, gesellen.

Die Frucht hat nur einen schwachen Ge: ruch, und, wohl aufbewahrt, welft fie nicht.

Das Fleisch ift mattweiß, fest, nicht saftreich, ziemlich feinkornicht, und wenig steinicht, zum roben Genuß nicht geeignet, und von einem fußen, angenehmen Geschmack.

Das Kernhaus ift klein und geschloffen. Die Kammern find enge, und enthalten wenig vollkommene Kerne.

Der Baum wächst ungemein lebhaft und stark, belaubt sich sehr dicht, aber etwas dufter. Er kommt so gut auf dem Quittenstamm wie auf dem Wildling fort, seht fruhzeitig Fruchts holz an, und wird bald fruchtbar, bringt aber

feine Früchte gerne an ben Fruchtruthen. Er geht ichon in die guft, und nur feine feinen Zweige hangen fid durch die Schwere der Frudte - Die Commertriebe find lang und fart, treiben nur einfache Dlat: ter, find nach oben etwas wollicht, von Farbe mausfahl, oder trub erdfarbig, mit vielen, etwas dufferen fahlen Duncten befest. Das Blatt ift groß, herzformig, nach vornen mit einer furgen, icharfen Spige. Manche Blatter find auch etwas eiformig, oder elliptisch. Es ift 31 Boll lang und 23 Boll breit, fart, fteif, und leberartig von Bewebe, Schon, feinnarbicht und regelmäßig geadert, bunkelgrun und nicht febr glangend von Farbe, und am Rande fehr feicht, mit gang fleinen, fpigen und ftumpffvißigen Bahnchens befest. Der frarke Blattftiel ift & bis 11 3oll lang, und hat felten Ufterblatter, welche aber bann fehr lang und pfriemenformig find. Die Augen find fchon, unten breit, oben fehr fpis, fieben fart ab, und fiben auf febr wulftigen Augen: tragern.

Die Frucht reift im Februar, und halt fich bis in den Sommer.

Bom zweiten Range.

NB. Giebt febr fcone, fruchtbare Sochftamme.

#### Classe VI. Ordn. II. Geschlecht III.

### Die harte Neapolitanerin \*). La Naples.

Alle Pomologen führen eine Neapolitanerinn an, sie theilen sich aber wegen ihrer inner ren Güte in zwei Classen. Sinige sagen, es sey bloß eine Nochbirne, und dieses ist die unfrige; andere behaupten, es sey eine halbschmelzende Birne und schäßbar. Schon Merlet führt zwei Sorten an, und Quintinge setht sie unter die mittelmäßigen Birnen. — Er würde

<sup>\*)</sup> Ich erhielt diese Birne als Poire de Naples von Mes.

Einige andere Baume, unter dem nämlichen Namen, die ich auch aus Frankreich erhalten, haben noch nicht getragen, und wenn fich darunter die achte und beffere Sorte finden follte, to wird fich der Untersschied für unser Elima, in der Folge durch diese Sefte leicht auseinander sehen laffen, jumal ich sie jeht auch noch aus Paris verschrieben babe.

aber die unfrige, so wie die Poire de Livre, Amour, Catillac u. s. w. unter die schlechten seten. — Manger ließ sich durch Miller verführen, sie für eine lange Birne zu halten, aber Miller's Poire de Naples ist eine ganz andere Frucht; und wohl sicher die Kaisserin mit dem Eichenblatt, mit dern Kaub die Neapolitanerinn Mehnlichteit hat. — Du Hamel Tom. III. Tab. LVI, Naples. Soll bisweis sen etwas schmelzend seyn\*). — Mayer's Neapolitanerin Tab. LXXVIII. Nro. 105. soll halbschmelzend seyn.

Gine mittelmäßig große, fcone, febr fpate Winterfrucht, die fur die Ruche wahrhaft Schägbar ift. Ihre Form ift icon freifelfor:

<sup>\*)</sup> Nach du Samel ift das Fleifch gewöhnlich nur halbbrüchig, aber da das Blatt feines Banms ungezahnt fenn foll, so ift mir dieses bei diesem Antor schon genug, an der Identität sehr zu zweifeln, und ich habe deshalb die unfrige durch das Beiwert harte davon unterscheiden wollen. Die Zeichung ist übrigens gang ahnlich.

mig. Der Bauch sit in der Mitte und wölbt sich nach dem Kelch schon abgerundet zu, nach dem Stiel hingegen macht sie eine Einbiegung, und endigt mit einer etwas stumpfen konisschen Spise. — Eine vollkommene Frucht vom Hochstamm ist 2½ Zoll breit, und auch eben so hoch, oder nur etwas hoher.

Der Relch ift klein, und sehr offen, und steht in einer seichten Einfenkung, welche eben ift, und auch über die Frucht hin bemerkt man keine besondere Erhabenheiten. Der Stiel ift 3 bis 1 Boll lang, und sicht in einer oft wirk; lich tiefen Grube.

Die Farbe der glatten, nicht fettigen Schale, ist anfänglich hellgrun, wird aber mit der Zeitigung schönes Citronengelb, und wobei die Sonnenseite zuerst braunroth leicht verwaschen ist, welches mit dem Gelbwerden der Frucht schönes Hellroth wird. Die Puncte sind ziemlich häusig und fein.

Die Frucht hat einen angenehmen Geruch und welft nicht.

Das Fleisch ift mattweiß, ziemlich fein:

tornicht, saftvoll, fest, abknackend, im Munde nicht auflösend, und von einem fußen Ges schmack.

Das Kernhaus hat eine hohle Achfe. Die Kammern find geräumig, und enthalten meis ftens große und schone Kerne.

Der Baum wachft ungemein lebhaft und belaubt fich fehr ftark. Die Hefte geben fcon in die Luft, und bilden eine faft pyramida: lifche Krone. Die Sommertriebe find lang und fart, rund herum ich marglich braun mit violet gemischt, auf der Connenseite mit einem erdgrauen Sautchen bedeckt, ohne Bolle, und mit ungemein vielen, fehr farten Duncten befest, welche weißgrau find. Das Blatt ift groß, eiformig, mit einer ichonen, langen Spike. Es ift 4 bis 41 3oll lang, 21 3oll breit, etwas fteif und fprode von Gewebe, dunkelgrun und fehr glangend von Farbe, ruck, warts gebogen, dabei am Rande febe gefrempt, gefraufelt oder wellens formig - folium undulatum -, und babei mit nicht tiefen, aber schonen, etwas großen, spigen Zähnen besett. Der Blattstiel ist 1 Zoll lang, und hat kurze, seine, fadenförmige Afterblatter. Die Augen sind groß, kegelsörmig mit einem breiten Fuß, spiß, braun von Farbe, und stehen auf sehr breiten, und sehr starken Augentragern, wovon die mehresten in der Mitte einen kleisnen Dorn haben.

Die Frucht zeitigt im Jenner und halt fich bis in den Sommer, wenn fie wohl aufbewahrt wird.

Bom zweiten Range.

NB. Der Baum fommt so gut auf ber Quitte wie auf dem Wildling fort, und giebt fehr schöne Hochstämme.

### Classe VI. Ordn. III. Geschlecht III.

# Die Bruderbirne \*). The Union Pear \*\*).

Miller Tom. III. Nro, 80. Dr. Uvedale's St. Germain. The Union Pear — Abercrombie Nro. 67. Union, or Uvedale's St. Germain. Manger führt diese Frucht auch bloß nach Miller an. — Findet sich nur bei Englischen Pomologen.

<sup>\*)</sup> Ich erhielt diese Sorte von meinem Freund in Bremen, der fie aus der Baumfchuse, des I. M. Alefeler in Samburg erhalten hatte, und mir noch dabei schrieb, daß er fie sum Backen sehr schäfte.

<sup>\*\*)</sup> Woher der Name Union Pear, ift mir ganglich unbes Fannt. Vielleicht daß fie von einem herrnhuter ent: Deckt wurde. In dieser Bermuthung habe ich denne auch das durch mörtliche Uebersehung sehr wenig vast fende Union, durch Bruder überseht.

Eine anschnlich große spate Winterfrucht für die Küche, zum roben Senuß aber ganz untaug: lich. In ihrer Form hat sie wirklich viel ähnliches mit der Herrmann's Virne\*), sie ist aber meistens birnförmiger, nämlich, sie endigt sich mit einer schöneren oft schar; sen Spige, und ist etwas bauchichter, aber oft eben so ungleich und oft höckericht in ihrer Rundung. — Eine vollkommene Frucht ist 2½ 30ll breit und stark 3½ bis 3½ 30ll lang.

Der unbedeutende, meistens fast ganz sehlende Kelch ist halb offen, und steht in einer bald seichten, bald etwas tiefen Einsenkung, die mit feinen Falten, oder kleinen Beulen umgeben ist, und auch über die Frucht hin erheben sich oft breite Erhabenheiten, welche die Nundung verderben. Der sehr starke Stiel ist characteristisch. Er ist stets in seinem Unfang fleischicht, und

<sup>\*)</sup> S. Ites Seft S. 160.

scheint oft nur eine Fortsehung der Legelformigen Virnspige zu senn. Er ist 1 Zoll lang.

Die Farbe der etwas starken Schale ist ein dunkles, schönes Grasgrun, und dieses wird nur im Fruhjahr etwas bleicher, wobei man nur bei sehr besonnten Fruchten einen ganz leichten Anflug von einer Rothe bemerkt, die aber bei den mehresten Fruchten ganzlich fehlt. Außerdem hat aber die Schale eine große Menge hellbräunlicher Puncte, und seine Mostanslüge, besonders um die Kelchwolbung herum, sind dabei nicht selten, eben so wie bei der Hermannsbirne.

Die Frucht hat fast feinen Geruch, welft aber gerne, wenn sie nicht fehr spat abges nommen wird.

Das Fleifch ift mattweiß, nach dem Stiel bin ins Grune fpielend, feinkornicht, und von einem fauren Geschmack ohne Gewurg.

Das Kernhaus hat eine hohle Achfe, welche mit der Spitze bis an die Relchrohre reicht. Die Rammern find

lang und schmal, und enthalten meiftens nur taube, lange Rerne.

Der Baum wird groß und wachst unge: mein lebhaft und ftart. Er fommt auf der Quitte fo gut wie auf dem Wildling fort, und ift ungemein fruchtbar. Die Sommer, triebe find lang und ftark, nach vornen mit etwas weißer Bolle bekleidet, dunkel oliven: arun von Farbe, und nur etwas weniges rothlich gegen die Sonnenseite, aber mit febr vielen, farten, weifigrauen Duncten befest. Das Blatt ift groß, ichon ciformig, oft auch etwas elliptisch, nach vornen mit einer furgen, Scharfen Spike. Es ift 51 bis 4 Boll lang, und 21 Boll breit, dunne und etwas fprode von Gewebe, febr fein geadert, schon glans gend grun von Farbe, und am Rande faft gar nicht, oder nur mit außerft feichten, faum bemerkbaren Bahnchens befest. Der dunne Blattstiel ift 13 Boll lang, und hat feine Afterblatter. Die Angen find fpis, flein, Legelformig, fichen ctwas weniges ab, und figen auf fladjen Mugentragern.

Die Frucht zeitigt im Jenner und halt fich bis in das Fruhjahr.

Bom dritten Range.

NB. Gehört nur für den Pomologen, tenn als blog öconomische Frucht wird sie von bielen übertroffen.

### Classe VI. Ordn. III. Geschlecht III.

Die Compothirne\*), Sans Pair. Non Pareille \*\*).

Merlet, Sans Pair. Non Pareille. — Sest sie schon unter die mittelmäßigen Birnen. — Quintinge hat sie nicht. — Dall am el Saint-Paire oder Saint-Pere. Ohne Abbildung. Manger fannte sie nicht. — Mayer's gelehrte Citaten sind ganz irrig. Die blose Namen an andern Orten beweisen nichts!

Eine schöne, mittelmäßig große, außerst haltbare Winterfrucht, zwar nicht zum roben Genuß, aber vortrefflich für die Rüche, und in diesem Stück eine ber besten. — Sie gehört, wie auch die achte Martin Sec unter die natürzliche Familie der Rousseletten. — Ihre Form ist ziemlich birnförmig und schön rund; bauchicht. Der Bauch siet fast über zwei

<sup>\*)</sup> Da es nicht recht zu bestimmen ift, ob die Birn ursprüngslich Saint-Pere, oder Saint-Pair, Sans-Pair, heisen foll, letzeres aber jeht eine sehr grope Unwahrheit ware, da wir bestere Früchte kennen, die eben so chaltbur find; so babe ich sie für uns Ocutsche Comporbirne getauft, da sie dieses Gericht ganz vorzüglich delicat liesert.

<sup>\*\*)</sup> Ich habe meine erfte Pyramide aus Nancy, und in manchen französischen Baumschuten bekommt man diese Frucht als Vermillon d'Espagne!

#### Inhalt des zweiten Sefts. Birnen.

### Claffe I.

| Die grime langftielichte birtenbirne .       | 0   | eite 5 |
|----------------------------------------------|-----|--------|
| Die tleine gelbe Sommerbergamotte .          | •   | 9      |
| Die Admiralebirne                            |     | 14     |
| Die rothe Berbitbutterbirne. Beurre rouge    |     | 19     |
| Die große Bintermuscatenbirne                |     | 26     |
| Die beutiche Muscatellerbirne, Muscat Allema | and | 30     |
| Die Berbfibirne ohne Schale                  |     | 35     |
| Die Augustbirne                              |     | 41     |
| Die müstirte Commerrouffelet                 |     | 45     |
| Die Grarbirne, Epargne                       |     | 50     |
| Die lange meiße Dechantebirne                |     | 57     |
| Die Binterbutterbirne. Bezi de Chaumontel    |     | 62     |
| Die Birguleuse                               |     | 71     |
| Classe II.                                   |     |        |
| Die Sommerrobine                             |     | 85     |
| Die Sirfenbirne                              |     | 93     |
| Die gelbe laurentiusbirne '                  |     | 96     |
| Die große mustirte Commerronffelet .         |     | 101    |
| Die römische Schmalzbirne, Sucre Romain      |     | 106    |
| Die ichonfte Berbftbirne, Bellissime d'autom | ne  | 113    |
| Die gelbe Berbftapotheferbirne               |     | 113    |
| Die grane Berbftrouffelet                    |     | 124    |

### Classe III.

| Die | Rofinenbirne                 |             | •      | Geite | 151 |
|-----|------------------------------|-------------|--------|-------|-----|
| Die | Sommerblutbirne, Sangain     | ole         |        | •     | 156 |
| Die | geftreifte Pomerangenbirne   |             |        |       | 142 |
| Die | graue Sommermaldbirne , Si   | ilvange     |        |       | 149 |
| Die | mustirte Frühbirne, Hative   | au peti     | t      |       | 154 |
| Die | Mostbirne                    | • ,         | •      |       | 159 |
| Die | grane trodene Martinsbirne   | , Martin    | n sec  | gris  | 164 |
| Die | Minterdriftenbirne , bon Ch  | rétien e    | d'hive | r     | 169 |
| Die | goldgelbe Binterapotheferbit | ine.        |        |       | 179 |
|     |                              |             |        |       |     |
|     | Classe                       | IV.         |        |       |     |
| Die | Commeralantbirne .           |             | •      | •     | 185 |
| Die | fleine grune Backbirne .     | ٠           | •      | •     | 189 |
|     | Classe                       | v.          |        |       |     |
| Die | große Eisbirne               |             |        | •     | 195 |
| Die | Scharlachbirne               | •           | . 1    | •     | 199 |
|     | Classe V                     | 7 <b>I.</b> | •      |       |     |
| Die | fonfte Binterbirne .         | •           |        |       | 205 |
| Die | Kronbirne                    |             |        |       | 211 |
| Die | harte Reapolitanerin         | • .         |        |       | 216 |
| Die | Bruderbirn, Union Peer       |             |        | •     | 221 |
| Die | Compothirne, Sans Pair       |             | •      |       | 226 |
| Die | grune gefegnete Binterbirne  |             | • ,    | •     | 230 |
|     |                              |             |        |       |     |

Drittheil der Långe nach dem Relch hin, um den sich die Frucht fanft abnehmend, und etwas sumpfipis zuwölbt, so, daß sie doch nuch mehrentheils auf demselben stehen kann. — Nach dem Stiel hin macht sie eine kleine Einzbiegung, und endigt sich mit einer ziemlich langen, kegeiförmigen, etwas abgestumpften Spise. Bleiben die Früchte aber etwas kürzer und breitbauchichter, so kommen diese einer Kreiselsorm nahe. — Bollkommene Früchte sind 5½ Zoll lang und 2½ Zoll breit.

Der meistens verstümmelte Kelch ist halb offen, und sigt bald in einer kleinen, bald auch in einer fast flachen Einsenkung, die mit vielen feinen Rippen oft stark beseit, und gleichsam halb verdrängt ist, und auch an dem Bauche der Frucht bemerkt man etwas fein, und sach beulenartiges, welches aber wenig ins Auge fallt. Der ansehnlich starke Stiel, sist oben auf der kleinen, stumpfen Spise, und ist mit feinen Falten, öfters auch kleinen Beulen inngeben. Er ist 1 k bis 1 k 3011 lang.

Die Grundfarbe der fein raus anzufühlen, den Schale, ist bei der Zeitigung ein blasses Gelb, wovon aber selten etwas rein zu sehen ist, denn die ganze Schale ist mit einem feinen zimmet; oder haselnußfarbigen Ueberzug bekleis det, welcher auf der Sonnenseite oft etwas ins Röthliche schillert, welches aber bei der vollen Reise wieder verschwinder. Characteris sisch sind ger dabei die unzähl:

baren Puncte, womit die gange Schale überfaet ift, und welche fein und gelblichgrau find.

Die Frucht hat feinen Geruch, und welft nur fehr wenig, wenn fie nicht ju fruh gebrochen

wird.

Das Fleisch riecht angenehm, ift fest, kornicht, um das Rernhaus etwas steinicht, stark abknackend im Munde', voll Saft, und von einem angenehmen zuckerartigen Geschmack.

Das Kernhaus ift fest geschlussen und sehr inge. Die Rammern find klein, und enthalten

wenig vollkommene Rerne.

Der Baum wächst ungemein lebhaft und kommt so gut auf der Quitte, wie auf dem Birnwildling fort. Er belaubt sich sehr schon, dicht und bildet eine etwas breite Krone. Die Sommertriebe sind lang, treiben öfters kleine, knrze Fruchtspieße, sind ohne Wolle, rothe braunlich auf der Sonnenseite und mit einem Silberhautchen bekleidet, gegenüber gelbrothe lich, und mit sehr vielen, starken, weißgrauen Puncten beseit.

Das Blatt ist mittelmäßig groß, eiförmig, oft auch nach dem Stiel etwas stumpsspig, und nach vornen mit einer kurzen, aber schönen Spike. Es ist 3 bis 3½ Zoll groß und 2 Zoll breit. Die Nebenblätter an den Bluthaugen sind sehr schmal und elliptisch. Es ist steif und stark von Gewebe, sehr fein geadert, dunkel und sehr glänzendarun von Farbe, und am Rande mit feinen, schönen, scharfen Zahncheus

befest. Der bunne Blattstiel ift i bis i a Soll lang und hat selten Ufterblatter. Die Augen find lang, kegelformig, sehr spitz, siehen ftark ab, und sien auf breiten, sehr wulftigen Augenträgern.

Die Frucht zeitigt im Februar, oder Marz, und halt fich, wohl und fuhl aufbewahrt, bis

in den Sommer.

Bom zweiten Range.

NB. Der Baum geräth ungemein gut hoche ftämmig, und da er ganz ausnehmend, und fehr frühzeitig fruchtbar ift, so verdient er alle Anpflanzung; denn auch seine Bluthe ift nicht zärtlich.

## Classe VI. (III). \*) Ordnung III. Seschlecht III.

Die grüne gesegnete Winterbirne. La belle Fertile d'hiver \*\*).

Findet fich bestimmt bei feinem einzigen Pomo, logen. Ich wurde fie mit Champ riche d'Iralie für einerlei halten, aber man findet nie bier Saamenfacher in dieser Birne.

Eine mittelmäßig große, recht schäßbare Winterfrucht für die Deconomie, welche zum Kochen vortrefflich und der Baum ausnehmend tragbar ist, wovon die Dirne auch ihren Namen hat. — In ihrer Form hat sie etwas eiförmiges nach dem Stiel zugespist. — Der Bauch sitt start, ja oft zwei Drittheil der ganzen Lange nach dem Kelch hin, um den sich dieselbe sanft abnehmend stumpsspist zuwölbt, so daß die Frucht auf demselben nicht,

<sup>5)</sup> Wenn diese Frucht am Spalier gezogen würde, so könnte man fie auch roh genießen, und fie gehörte dann in die dritte Classe.

on) Ich erhielt diese Sorte unter obigem Namen von meinem Freunde, herrn hagen aus dem haag.
Man darfdiese Sorte mit der Sommerbiene belle Fertile bei Knoop nicht verwechseln, womit fie gar nicht einmal verwandt ift,

oder nur selten siehen kann. Nach dem Stiel hin macht sie keine Einbiegung, sondern endigt sich mit einer schonen, conischen Spisse. — Eine vollkommene Frucht ist 2\frac{1}{4} Boll breit, und 2\frac{1}{4} Boll lang. Sie bleiben aber oft etwas kleiner, da der Baum häufig zu voll hängt.

Der fehr harte, kleine Kelch ift vffen, und fieht entweder oben der Frucht gleich, oder nur in einer unbedeutenden Tinfenkung, welche häufig schief sieht und etwas uneben ift. Die Frucht hingegen ift meistentheils ziemlich eben. Der Stiel steht oben der kegelformigen Spige gleich, oder doch selten in einer kleinen Grube,

und ift 1 bis 11 3oll lang.

Die Farbe der glatten Schale ist ein schones helles Grun, welches erst spat bei voller Reise etwas gelblich wird; und nur höchst; selten bemerkt man auf der Sonnenseite einen leichten Anflug von einer braunlichen Röthe. Die Puncre sind sehr häusig, sein, und braun, wobei diese Frucht das besondere hat, daß sie manche Jahre fast garkeine schwarze Flecken bekommt, in andern hingegen damit über; saet ist.

Die Frucht hat nur einen fehr ichwachen Geruch, ift aber gerne bem Belfen unters

worfen.

Das Fleisch ift mattweiß, nur grobters nicht um das Kernhaus, läßt im Munde viel Mark, ist aber saftvoll, und von einem unges mein sußen Zuckergeschmack. Das Kernhaus ist groß und hat in der Mitte eine hohle Uchse. Die Kammern find schmal, aber sehr lang und geräumig, und enthalten oft viele lange, sehr spiße schwarze Kerne.

Der Baum machft febr lebhaft, wird aber, megen feiner frubzeitigen, und großen Frudtbarkeit doch nur mittelmaßig arof. Er geht mit feinen Bleften fchon in die Buft, bildet cine ichone Krone und treibt ungemein vieles Solz. Das Fruchtholy befteht mei: stens aus Fruchtruthen, an deren Spige sich die Früchte zu 5—6 Stück ansetzen und die dann herabhan: gen, ja oft die Hefte felbft bangend machen, und diefe Urt die Fruchte angusetzen, ift bei diesem Baum characteriftisch. Die Sommertriebe find lang und etwas ftart, treiben nie Fruchtblat: ter, find mit feiner Bolle befleibet, rund: herum gelblich grun von Farbe, und mit gieme lich vielen, aber fehr feinen, and weißgrauen Duncten befest. Das Blatt ift mittelmäßig groß, rundeiformig, mit einer febr furgen Spike. Es ift 3 3oll lang, fast 22 3oll breit, bunne und fteif von Gewebe, fein geadert, fcon hellgrun glangend von Farbe, und am Mande feicht mit feinen ftumpffpigen Bahndens befett. Der dunne Blattftiel ift 11 3olllang und bat felten Ufterblatter. Die Fruchts blatter find fleiner, meiftensetwas elliptisch und der Stiel ift oft 3 Roll

lang, ober so lang ale das Blatt. Die Augen find schon, etwas conisch, stehen vom Zweig ab, und figen, auf flachen Augensträgern.

Die Frucht zeitigt Ende December oder im Jenner und halt fich den Binter hindurch, welft aber dann ju fehr.

Bom zweiten Range.

NB. Da dieser Baum ungemein gut hoch; stämmig geräth, und so vortrefflich jumt Rochen ift, so verdient er häusig anges pflanzt zu werden. Man muß aber die Früchte kaum vor November abnehmen.

## Berbefferungen gum erften hefte der Birnen.

3m Inhalt liet Nro. 58. fatt - Mustirte Binterbirn - Mustirte Bin tereierbirn.

Seite 2. Beife 3. von unten fatt - nichts abzuleugnen, da - lies: nicht abzuleugnende Mitglieder.

6. 9. ") 3. 8. v. n. lies - ber Bildungstrich nicht etwas verändert merde n. f. w.

S. 19. 3. 2. v. u. fege nach Schmalgbirnen, oder Buderbirnen.

C. 44. 3. 6. v. u. fatt fcon, lies erft. ibid. 3. 5. v. u. fatt drei, fies amei.

C. 59. \*). 3. 7. v. u. lies fatt bald - nur.

S. 84. 3. 15. fatt 5 fies 5.

6. 124. 3. 11. fatt 1 drei viertel. lies 3 dreiviertel.

C. 128. 3. 14. fatt fürger lies langer.

C. 195, 3. 10. fatt Engelformige, lies fegelformige.

S. 222. \*\*) 3. 4. v. u. ftart C'labriner, lies Calabrier.

Ebend. Gege and Ende der Rote \*\* noch: - Indeffen Die gelehrt icheinende Kritif beifeite. Calebace oder auch Callebasse nennt man eine gemiffe Frucht, die einem Flaschenturbif gleicht, und daber ber obige abgefürzte ichnere Name Calbas, der eigentlich ein Seactruchfieil bedeutet.

6. 229. 3. 6. v. u. fratt Poires, lice Peres.

6. 259. 3. 4. fatt Baum, lies Sauch.









QL 145.P9 D5 Heft 1 – 2. gen
Diel, August Friedr/Versuch einer system

3 5185 00073 7195

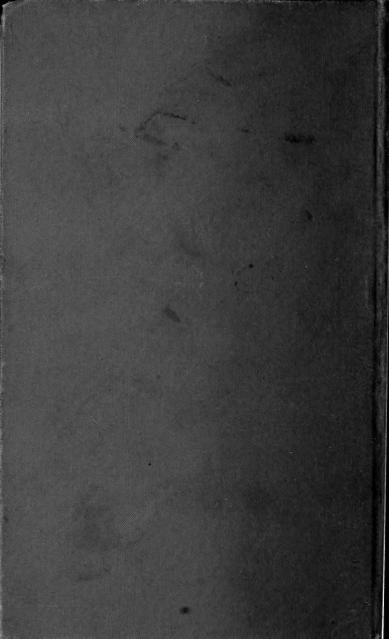